

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







## Harbard College Library

### BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

## THOMAS WREN WARD

LATE TREASURER OF HARVARD COLLEGE

The sum of \$5000 was received in 1858, "the income to be annually expended for the purchase of books."



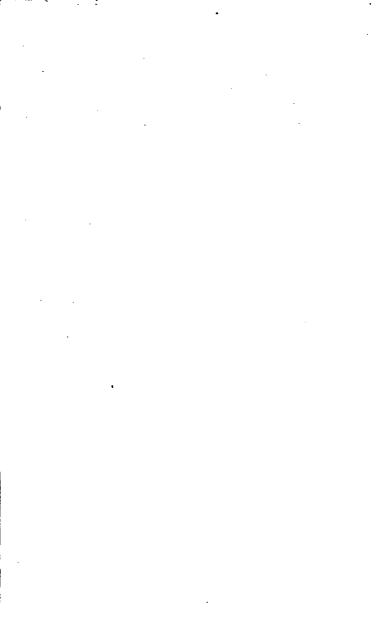

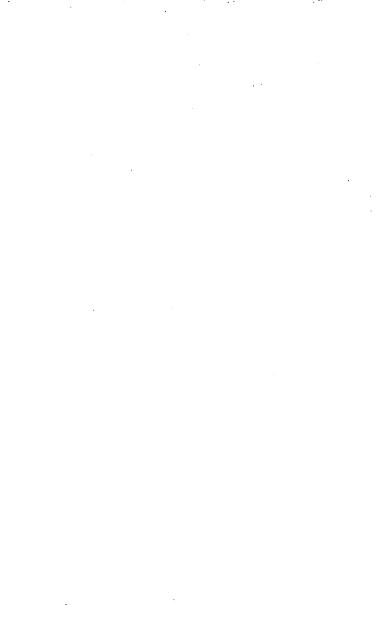



: نر

# Erinnerungen an Henrik Ibsen

von John <u>P</u>aulsen



8.634



Ward fund

Alle Rechte vorbehalten. Berechtigte Übersehung aus dem Norwegischen von hermann Rip.

# Inhalt

Seite

| Ein Berbstmorgen in Goffenfaß    | ٠   | •    | •  | 1   |
|----------------------------------|-----|------|----|-----|
| Ibsen als Cicerone               | •   | •    | ٠  | 13  |
| Ibsen auf Reisen                 | •   | •    | •  | 19  |
| Ibsen und S. C. Andersen         | •   | •    | ٠  | 31  |
| Ibsen und das Beibergsche haus   | •   | ٠    | ٠  | 35  |
| Eine Etikettenfrage              | •   | •    | •  | 41  |
| Ibsen als Regisseur              | •   | •    | •  | 47  |
| Ein Streit um Orben              | •   | ٠    | •  | 59  |
| Ibfen und Goethe. Ibfen und b    | ie  | Krit | if | 66  |
| Ibfen ergablt Geschichten und Mi | ref | dot  | en | 74  |
| Ibsen in Bergen                  | •   | •    | •  | 94  |
| Ibsen und Henritte Holft         |     | •    | •  | 102 |
| Ibsen und Marie Thoresen         | •   |      | •  | 122 |
| Ein Befuch bei Ibfen             | •   | •    | •  | 134 |
| Ein "historischer" Abend         | •   | •    | •  | 138 |
| Ibfen als Maler und Runftkenne   | r   | •    | ٠  | 141 |
| Ibsen und die Frauenfrage        | •   | •    | •  | 149 |
| Eine Unterrebung mit Ibfen .     |     | •    |    | 159 |
| Eine ibfensche Lektion           |     | ٠    |    | 168 |
| Ibfen fpricht von alten Freunden | •   |      | ٠  | 174 |
| Als Biornfon erwartet murbe .    | •   | •    |    | 183 |
| Ibfen auf "Ulriffen"             |     | •    |    | 190 |
| Ibsen in Ariccia                 |     |      |    | 195 |



# Ein Herbstmorgen in Goffensaß

ie oft habe ich auf meinen Fahrten nach Italien den Brennerpaß berührt, an dessen Fuß
Gossensaß liegt! In den verschiedenartigsten
Stimmungen ist es geschehn. Ich habe den Nachtund den Tagzug benutt, bin im Perbst und im Winter
gereist — immer aber, wenn ich auf der Sohe des
Brenners war, hab' ich wohl daran gedacht, den Kopf
auß dem Coupésenster zu stecken und im Vorbeisahren
einen Blick auf das kleine tiroler Dorf zu wersen,
wo ich in grüner Jugend die Freude erlebte, Ihsen
zum ersten Mal zu begegnen . . .

Am meisten Vergnügen hat es mir freilich gemacht, von München nach Kom mit dem Nachtzug zu fahren. Das Coupé war angefüllt mit lebhaften, armlich ge-fleideten Italienern, die eine unglaubliche Menge kleiner, nicht allzu wohlriechender Pakete bei sich hatten, und mit gutmütigen tiroler Bauern, von denen verschiedene in Nationaltracht waren. Ich schloß bald Freundschaft mit meinen Neisegefährten. Als sie neugierig waren und wissen wollten, wer ich sei, erzählte ich ihnen, ich sei Kellner und habe für den Winter ein sestes Engagement in einem großen hotel an der Niviera gefunden. Dann kam die Weinflasche zum Vorschein, die Laune stieg, und wir fühlten uns ganz als Kamilie.

An der Unterhaltung beteiligte ich mich allerdings nicht sehr, dazu nahm mich die Schönheit der Natur, wie sie in wechselnden Bildern am Coupésenster vorbeisauste, zu sehr in Anspruch . . . Wir waren nicht weit über München hinaus, als die Alpenwelt in all ihrer Majestät aus der Nacht auftauchte, die hohen Schneegebirge im Licht des Mondes sichtbar wurden und an ihrem Fuße Gruppen von kleinen Dörfern mit vorspringenden hausdächern und in ihrer Mitte ein Kirchturm. hier und dort brannte ein Licht in den dunkeln, stillen häusern, und wir hörten einen Wasserfall brummen. Wie seltsam für den Reisenden, so eine nächtliche, schlafende Landschaft zu betrachten, die im Glanz des Vollmondes doppelt feierlich ist, und ihren tiesen Frieden mit der Unruhe der eignen Seele zu vergleichen — dieser Unruhe, die einen aus der heimat vertrieben hat . . .

An dem Stöhnen und der langsamen Fahrt der Losomotive merke ich, daß wir uns den Felsen hinaufarbeiten und uns dem Brenner nahern . . Jetzt
sind wir auf der Sohe . . Wie ich alles wiedererkenne! Ja, da unten im Tal liegt wie früher mein
liebes Gossensaß. Das letzte Mal habe ich's in den
flaren Strahlen eines Sommertags gesehn, nun halt
es seinen Winterschlaf . . Trot dem Mondschein
habe ich Mühe, alle Einzelheiten zu entdecken . . .
Dampsender Schneesturm umtost diese Sohen, während
der Zug vorbeistampst.

So viele Erinnerungen aus der Frühjahrszeit meines Lebens strömen auf mich ein . . . Ihsen ist der Mittelpunkt in ihnen allen . . . Ich will hier eine davon erzählen, die in eigenartigem, heiterm Lichte vor mir steht!

Es war in Goffensag, Ende August, boch ber

Winter war schon dabei, seinen Einzug zu halten — allzu früh für uns fröhliche Sommergäste. Auf den Gipfeln rings um uns lag Neuschnee, die Luft war seucht-kalt . . . Wir froren, wenn wir zu hause im Hotel saßen, denn es standen keine Ofen in unsern Zimmern, und wir froren, wenn wir ins Freie wanderten . . . Unter diesen Umständen war es kein Wunder, daß die Laune sank und sank, gleich dem Duecksilber des Thermometers . . .

Die norwegische Kolonie bestand außer mir aus Ibsen, seiner Frau und dem Sohne Sigurd, Professorenz Dietrichson mit Frau und Tochter, Honoria, sowie Eduard Grieg, in dessen Begleitung ich von Bapreuth nach Gossensaß gekommen war.

Eines Morgens verließen wir herren die Damen, die zusammen mit Sigurd im hotel zurückblieben. Ob wir die Damen vorsählich im Stich ließen, soll ungesagt bleiben. Wir wollten einen Spaziergang machen und uns vertraulich unterhalten, doch dann trieb uns das Schneegestöber zurück — und da wir keine Lust hatten, wieder umzukehren, so suchten wir Unterschlupf in einem offnen holzpavillon, der nicht weit vom hotel lag.

Und dann war da eine leichtsinnige Seele, die flüsterte (ob ich es nicht selbst gewesen bin?): "Jest war' es recht schön und gut, wenn man was Warmes bekame — etwas zum Ausmuntern."

Der Borschlag wurde von allen beifällig aufgenommen, sogar von Grieg, dem Ruchternen. Ich verschwand und kam gleich mit der Kognakslasche wieder, für die ich auf der Reise keine Berwendung gehabt hatte; ein Bursche aus dem hotel brachte uns in aller heimlichkeit einen Krug mit heißem Wasser, eine Zuckerschale und Gläser.

Und dann wurde es schließlich überaus gemütlich da drinnen im Pavillon, troß Kälte und Schneegesstöber. Wir hüllten uns in unsre wollenen Plaids ein, bis an die Ohren, nahmen unsre furze Pfeise oder die Zigarre vor und ließen dem heißen, dampsenden Toddy alle Gerechtigseit widersahren. Es lag etwas wirklich Originelles über diesem Freundeskreise, der so früh am Morgen beisammen war und in diesem eigenstümlichen Rahmen: inmitten der weißen Felsspitzen rings umber und des Schnees, der wie Daunen auf unsern Plaids lag und dann schmolz. . .

Wir dachten gewiß alle im stillen an Norwegen, bessen Natur so vieles mit der Tirols gemeinsam hat
— doch wir sagten nichts.

Die Unterhaltung war in lebhaftem Flusse, wechsselte gleich den Schneeslocken draußen, sprang von dem einen Thema auf das andere . . . Alle hatten wir Geschichten und Anesdoten zu erzählen, Ibsen nicht am wenigsten. Wer sie jetzt alle noch im Ropfe hätte!

Von Björnson sprachen wir zunächst. Was die hervorragenden Norweger, die dabei waren, über ihn sagten, wurde einen außerst interessanten Beitrag liefern zur Charakteristif des Men schen Björnson — den Dichter berührten wir nicht. Aber die Wiedergabe dieser Dinge wurde zu indiskret sein, umsomehr, da auf Ihsens und Dietrichsons Seite Bewunderung mit Kritif gemischt war.

Eine einzelne Äußerung Ihsens will ich jedoch anführen. "Biörnson und ich sind nicht verfeindet, wie so viele meinen. Unsre Anhänger, die stehen sich feindlich gegenüber, nicht wir beide persönlich."

Als ich von ein paar Originalen aus Bergen sprach, sagte Ibsen, in seiner Baterstadt Stien sei auch kein Mangel an derartigen lacherlichen Kiguren gewesen.

Einem dieser Leute begegnete er eines Tages un= erwartet in Christiania; ber Mann sah aus wie ein Leichenbitter, trug ein weißes Balstuch und alte schwarze Lederhandschube. Als Ibsen ihn fragte, mas er in der hauptstadt tue, erwiderte er: "Ich will Ihnen etwas fagen, Berr Ibfen, meine einzige Freude im Leben ist es, eine Leiche ju Grabe ju tragen; aber ju Begrabniffen ift in Stien leider Gottes fo wenig Anlag, weil die Leute da so alt werden und gar nicht sterben wollen . . . Darum hab' ich jest mein Bauschen dabeim verkauft und bin nach Christiania gezogen, wo die Leute wie die Fliegen frepieren, und wo ich Gott sei Dank die Freude erlebe, das gange Jahr bindurch Tag fur Tag ein Begrabnis mitmachen ju tonnen . . . Eben jest will ich nach "Bor frelfers gravlund" hinauf und eine alte, bochft respektable Bebamme begraben." Boflich luftete er seinen schwarzen Pluschbut. "Adieu."

Wir mußten über diese Geschichte sehr lachen und wieder den Toddy probieren. Mir war so recht wohl zumut, aber mitten in der Freude durchfuhr mich ein

heimlicher Schred, daß die Frauen kommen und uns überraschen möchten.

Sowohl Frau Ibsen wie Frau Dietrichson waren außerst liebenswurdige Damen, sie hatten nicht die geringste Verwandtschaftsbeziehung zu der allbekannten Xanthippe, aber daß häußliche Szepter wußten sie doch beide recht gut zu führen — — und nun hatten wir, ohne ihren Rat zu erbitten, auf eigene Faust dieses kleine Gelage veranstaltet! . . .

Grieg sprach von Bagner und Liszt, mit denen er in Bayreuth zusammengewesen war, besonders von Liszt, dessen warme Empfehlung seinerzeit dazu beigetragen hatte, daß Grieg vom Storthing eine jährliche Beihilfe erhielt. Und dann wurde Die Bulls Name genannt und gab den Anstoß zu vielen Anekdoten.

Die Ibsens lautete so: Eine deutsche Baronin in Munchen war leidenschaftlich für Dle Bull eingenommen, der gerade in der Stadt Konzerte gab. Eines Morgens kam sie wie gewöhnlich zu Besuch, und trot der Barnung des Dieners stürzte sie unmittelbar in das Schlaszimmer zu Dle Bull hinein, der im Augenblick einen ebenso komischen wie jämmerlichen Anblick darbot. Der große Geigenkunstler und Perzenbrecher stand mit eleganten Verbeugungen da, aber — es sehlten ihm die Posen. Der Diener hatte ihm diese höchst notwendigen Bekleidungsgegenstände soeben sortgenommen, um sie dem Stubenmädchen zum Ausbürsten zu geben.

Aber Griegs Geschichte war amusanter.

Die Bull trat in Madrid auf. Die Damen waren

wie toll auf ihn, nicht am wenigsten Spaniens heißblutige Königin, die junge Jsabella, für die die Ervtik eine viel größere Rolle spielte als die Politik, die sie zu leiten bestimmt war.

Nach einem seiner Konzerte wurde Bull zur Audienz zur Königin gerusen. Mit subländischer Wärme
sprach sie ihm ihre Begeisterung für sein göttliches Spiel
aus und verlangte zum Schluß, er solle an einem Abend
aufs Schloß kommen zum Spiel vor ihr — ganz allein.
So ein musikalisches Tete-a-tete werde bezaubernd
sein.

Die Bull hatte ja nur zu gehorchen. Aber nach dieser einsamen Musikstunde bei der Königin wurde ihm später durch einen Kammerherrn jener spanische Orden überreicht, der die Inschrift trägt "Pour la vertu".

Als Die Bull spater nach Stockholm kam und dort bei hofe spielte, trug er am Frack den spanischen Orden. Doch die alte, französischem Geschlecht entstammende Königin Desideria hatte den Orden kaum gewahrt, als sie zu lachen ansing und fragte: "Aber sagen Sie mir, herr Bull, weswegen haben Sie den Orden da gekriegt?"

"Meiner Tugenden wegen, Majestät!" erwiderte Die Bull mit diplomatischem Ernst, indem er sich tief verneigte. —

In Gossensaß hielten sich in dieser Saison unter anderm ein paar baprische Damen auf, deren ebenso reiche wie geschmacklose Tracht bei uns Nordlandern allgemeine Verwunderung erregte. Ihsen konnte nie ein Lacheln unterdruden, wenn er sie sab. Und nun machte er die Bemerkung:

"Eine deutsche Dame in grande toilette erinnert mich immer an eine preisgekrönte Ruh mit Goldflitter und Papierblumen zwischen den Hörnern."

Dann kam die Rede auf die Intelligenz der Tiere, und Ihsen behauptete, daß so ein unvernünftiges Wieh, daß bei einer Tierschau eine Auszeichnung bekommen habe, recht gut verstehe, daß es eine Auszeichnung sei. Wolle man ihm nämlich nach dem Feste seinen Stirnschmuck rauben, so leiste es Widerstand und nehme Reisaus.

Oh, vanitas, vanitas! dachte ich. Sogar die Bierfußer! —

In der Rocktasche hatte ich ein Buch von einem deutschen Schriftsteller bei mir, den ich Schönborn nennen will; er war damals sehr beliebt. Das Buch glitt mir zufällig aus der Tasche, Ibsens Auge siel auf den Namen des Autors, und im selben Woment ließ er ein ihm eigentumliches, halb glucksendes Lachen vernehmen, das uns anzeigte, daß wir uns auf eine neue, amusante Geschichte gesaßt machen konnten . . .

Schönborn war eine dieser hyper-asthetischen Raturen, an denen Deutschland keinen Mangel leidet, und die am liebsten vergessen möchten, daß wir Menschen mit all unserm Geist und unserer Poesie doch gewisse Rote mit den Tieren gemein haben.

Als er einmal mit der Eisenbahn fuhr, bekam er bie heftigsten Magenschmerzen, und unglücklicherweise war kein W. C. in seinem Waggon. Da war nun

guter Rat teuer, doch der Dichter verlor seine Geistesgegenwart nicht. Außer der Reisemütze, die er auf dem Kopfe trug, hatte er einen chapeau-das bei sich — und der mußte nun seine Dienste tun. Zum größten Glud befand er sich allein im Coupé. Den chapeau-das warf er dann zum Coupésenster hinaus.

Aber der ungluckliche Poet hatte in der Verwirrung eine Kleinigkeit vergessen, daß er nämlich den
chapeau-das mit seiner Bistenkarte kenntlich gemacht
hatte. Und nun folgte das artige Nachspiel. Der
Zug halt endlich in der Stadt, wo Schöndorn zu
hause ist, und alle kennen ihn, voll Würde steigt er
auf den Perron hinab, doch im selben Augenblick stürzt
der Schaffner auf ihn zu und überreicht ihm mit einer
ehrerbietigen Verbeugung, wahrscheinlich in der Hossnung auf ein erkleckliches Trinkgeld, den mißhandelten
chapeau-das, den man auf den Schienen gefunden
batte.

Schönborn geriet in Rage und leugnete beim ersten Aufbrausen, der Besitzer des Qutes zu sein. Wie die Geschichte eigentlich wurde, soll ungesagt bleiben. Wir haben allen Grund zu glauben, daß der Asthet schließlich in seiner Wut dem ehrlichen Schaffner den Out ins Gesicht schleuderte.

— Und die Unterhaltung glitt weiter, vom Burlesken auf das Ernste oder heitere hinuber. Professor Dietrichson brachte uns Theaterneuigkeiten aus der heimat — und dann fingen wir an, von unsern Schauspielern zu sprechen. Als ich mich darüber wunderte, daß die meisten Bubnenkunstler aus Bergen kamen und so wenige aus dem oftlichen Norwegen, bemerkte Ibsen:

"Der ostländische Dialekt eignet sich so wenig für die Bühne, das ist die Sache . . . hören Sie sich jum Beispiel eine Dame aus Christiania an! Sie spricht einförmig und hölzern, nur gegen Schluß des Sates hebt sie immer die Stimme wie zu einer Frage. Und ein Fremder, der die Sprache nicht versteht, sondern nur den Laut auffängt, glaubt auch, daß sie ununterbrochen Fragen stellt — das eben macht, zusammen mit dem Unschönen der Sprache, den ostländischen Dialekt für die Bühne so unbrauch-bar."

Ich saß eben da und sammelte Mut, um eine gewürzte kleine Geschichte aus Bergen zu erzählen, als ich etwas sah, das mich erschrocken einhalten und das Toddyglas hinsetzen ließ, aus dem ich einen Schluck nehmen wollte.

Ich sah Sigurd oben auf dem Wege. Er war in dem bosen Übergangsalter, wo man nur an Narrenspossen denkt . . . Was hatte er jetzt im Sinne?
Etwas wurde geschehen, das ahnte ich. Er war so
unheimlich aufgeräumt . . .

Ganz recht! Ein Ende hinter ihm gingen die Damen, denen er den Weg zu zeigen schien, mit strammen Mienen . . . Jeht waren sie ganz nah an unserm Bersteck . . . Ich meinte, sie etwas von "mannlichem Egvismus" stüstern zu hören — oder war es nur Einbildung von mir? "Da haben wir die Damen!" rief ich warnend — und ruckte unwillfürlich mein Toddnglas beiseite, so daß es weniger in die Augen siel.

Die Damen standen einen Angenblick still und saben uns an. Sie genossen die Szene, wie es schien. Und in ihrem Blick war etwas höhnisches und Triumphierendes — so daß ich Lust bekam, unter den Tisch zu kriechen . . . War nicht ich im Grunde der eigentliche Misseläter?

Die Shemanner nahmen eine schuldbeladene Miene an und steckten die errötenden Nasen tieser in ihr Plaid. Nur Grieg bewahrte die Fassung. Er hatte sich nämlich vor keiner Frau zu verantworten; die kleine Frau Nina war daheim in Bergen.

"Also die herren sitzen bier und genießen das Leben!" sagte Frau Ibsen endlich. Unter ihrem Ernst drohte ein schelmisches Lächeln hervorzubrechen. "Wirkonnten es uns gar nicht denken, wo ihr geblieben wart, den ganzen Vormittag haben wir gesucht — und jetzt ist im hotel Frühstückseit."

Die Frau Prosessor Dietrichson war jedoch weniger gnädig.

"Und du sitzest hier, Lorenz = Mann, und trinkst so früh am Tage Toddy! — Sieh mal an! — Und zu mir hast du doch gesagt, du wolltest auf dein Zimmer gehn und Korrespondenzen surs "Morgenblatt" schreiben. Du hast dem Redakteur Friele ja versprochen, für seine Zeitung zu schreiben."

"Lorenz-Mann" sah reuevoll aus und machte gar keinen Bersuch, sich zu verteidigen. Seine Miene aber

besagte: Es ist recht schwer, immer und immer "Pflichtsmensch" sein zu sollen.

Das befänftigte seine Frau, und sie setzte ein Lächeln auf, wie Frau Ibsen. Sie war ja Malerin und verstand uns "Kunstlernaturen" besser als alle andern.

"Aber, Mama, sieh dir doch Paulsen an!" rief der garstige Sigurd und zog die Mutter von hinten am Rock. "Er hat einen feuerroten Kopf."

"Pft, Kind -!"

"Das kommt von der Ralte," platte ich heraus und drohte dem Knaben mit der hand. Ich hatte ihn erwurgen mogen.

Mit Widerstreben erhoben wir uns — es war noch Kognaf in der Flasche —, und etwas zahm folgten wir den Damen auf den Fersen ins Hotel zurück.

Dabei ist mir ein respektwidriger Gedanke gekommen. Ob Stuart Mill wohl im Grunde recht hat mit seinen Ideen von der "Unterjochung des Weibes"? Sind nicht vielmehr wir Manner es, die bei allen Gelegenheiten von den Frauen "unterjocht" werden?

# Ibsen als Cicerone

weimal in meinem Leben habe ich die Ehre genoffen, daß Ibsen mein Cicerone war. Das eine Mal in Salzburg por fünfundzwanzig Jahren . . . Im Sommer . . . Bie genau entfinne ich mich noch bes beißen, ftrablenden Julitags, Ibsens eleganter brauner Reisetracht und seines Tirolerbutes! Ihsen war in bester Reiselaune; er machte mich auf die malerische Lage der Stadt aufmerksam. Salzburg ist ja eine der schönsten Stadte von Europa.

Die hindurchstromende Salzach gibt ihr eine eigne landliche Frische, und Mozarts großer Name ist für immer an sie gefnupft . . .

Babrend wir nach Touristenart in den Straffen umberschlenderten, zeigte mir Ibsen mehrere Gebenswürdigkeiten, den Domplat mit der Mariensaule und den Palast des Erzbischofs, der auf einer Anbobe liegt und in italienischem Stile gebaut ift. Wenn Ibsen jedoch ein paar Worte gesagt hatte, versank er wieder in Schweigen und Nachdenken; Die Ausarbeitung der "Ge= spenster" beschäftigte zu jener Zeit ganz seinen Sinn . . .

Wir agen in einem fleinen Botel zu Mittag, mabrend wir auf die Vost warteten, die uns nach Berchtes= gaben bringen follte, wo wir ben Sommer zusammen zu verbringen gedachten.

Bei Tisch bat ich Ibsen, mir eine Definition vom Dichten ju geben.

Ibsen betrachtete mich scharf über die goldne Brille meg.

"Dichten ist sehen," war die lakonische Antwort.\*) Wie oft habe ich später an diese Worte Ibsens gedacht, nicht am wenigsten, wenn ich Arbeiten von Dichtern las, die sich hauptsächlich von der Phantasie tragen lassen, ohne ein Auge für die Wirklichkeit zu haben, die sie von allen Seiten umbraust!

Das zweite Mal diente mir Ibsen als Cicerone in Rom, im Jahre 1881.

An einem frischen Wintertag mit Nordwind — Tramontana, wie die Italiener es nennen — und blauem, wolkenlosem himmel. Die Sonne schien, ohne zu wärmen.

Ich traf Ibsen auf dem Korso; wie gewöhnlich ging er mit ernster Wiene und seierlichen, abgemessenen Schritten einher. Nach meiner Berechnung war er auf dem Bege in sein Stammcasé, wo er jeden Vormittag die Zeitungen zu studieren pflegte.

Wie gewöhnlich wollte ich Ihen ausweichen, um nicht störend in seinen Gedankengang einzugreisen — ich wußte ja, daß Ihsen stets arbeitete, das heißt: stets dichtete, zu hause sowie auf Spaziergangen — doch er hatte mich schon entdeckt, und mit einem Lächeln blieb er stehen.

Er fragte mich, was ich im Augenblick anfinge, ob ich mir viel von dem alten Rom ansähe. Ich erwiderte, ich säße meistens zu hause und schriebe.

"Wenn Ihre Zeit es erlaubt," sagte Ibsen auf

<sup>\*)</sup> In bem "Reimbrief an Frau heiberg" nennt er auch ben Dichter J. L. heiberg "ben großen Seher".

seine hösliche Art, "möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen, gleich hier in der Nahe, eine bemerkenswerte Erinnerung aus dem alten Rom."

Bir passierten zusammen den Korso, gingen an dem Case vorbei, wo Ibsen zu sigen pflegte, und kamen an den Colonnaplag. Ich dachte daran, wie liebenswürdig es von Ibsen war, meinetwegen eine seiner alten lieben Gewohnheiten zu opfern. Dann gelangten wir durch die kurze, enge Straße "Via de bergamoschi" auf einen größern Plag.

Es war "Piazza di pietra".

"Jest sind wir am Ziel," sagte Ibsen. "Sehen Sie um sich!"

Leer und sonnenbeleuchtet lag der Plat im frischen Glanz des Morgens; nur ein paar Bauern in Nationaltracht schlenderten vorbei. Auf drei Seiten waren gewöhnliche Sauserreihen, jedoch mir gegenüber erhoben sich einsam die Ruinen einer großen Fassade.

Bei naherer Betrachtung fand ich, daß es eine Reihe alter Saulen war, die, um nicht umzufallen, durch verbindendes Mauerwerf gestützt worden waren. Doch diese Saulen mit ihren forinthischen Kapitalen waren so großzügig und von so schöner Form, daß sie selbst hier in dem an Kunstschäen so reichen Rom Aufmerkschafteit und Bewunderung erwecken mußten.

Ibsen erzählte mir nun, daß dieses Gebäude, das die Romer als Borsenraum benutt hatten und "Dogana di terra" nannten, die Überreste des berühmten Reptuntempels ausmachte, den Agrippa vor über zweitausend Jahren hatte aufführen lassen. Wir

betrachteten beide mit Andacht die machtigen Saulen, beren weißer farrarischer Marmor unter Feuersbrunsten und der Witterung sehr gelitten hatte . . . Es war wie ein wehmutiger Gruß aus der entschwundenen Welt der Antike . . .

In jenen Tagen hatte ich gerade in Ihens Gebichten geblättert, und ich mußte jest daran denken, mit welcher Kraft er in ein paar Linien den Untergang des Romerstaates gezeichnet hat:

"Es waltet ein Damon mit ewiger Macht, Bas eitel, wird ihm zum Raub:
Des Nero Palast in goldener Pracht,
Bernichtet sank er in Staub.
Erst aber mußt' Römerverbrechen gehn Auf Erden von Pol zu Pol,
Der Tyrann sich in Apotheose sehn;
Des Kaisers Bild mußt' als Gottheit stehn
In Gold auf dem Kapitol."

Als ich Ibsen auf dem Ruckwege sagte, ich habe Piazza di pietra schon mehrmals passiert, ohne die seltenen Tempelruinen zu entdecken, fixierte mich Ibsen über seine goldne Brille weg.

"Sie durfen im Gehen nicht traumen, sondern mussen Ihre Augen gebrauchen lernen," sagte er mit einer Strenge, unter der viel echtes Wohlwollen lag. "Für jemand, der ein Dichter sein will, ist das doppelt notwendig."

— Dichten ist sehen, erwog ich, seiner Worte beim Mittagessen in Salzburg gedenkend.

"Erzählen Sie mir," sagte er plotlich, "welche Karbe die Tapete in Ihrem Zimmer hat."

3ch bekam einen gang roten Ropf und mußte gesteben, daß ich es nicht wisse.

"Seben Sie," sagte Ibsen triumphierend wie immer, wenn er einen Fehler auffpurte, der ihn in seinen mißtrauischen Ahnungen bestärfte. "Ich habe recht mit meiner Vermutung . . . Sie achten auf nichts . . . Aber wie kann ein normal organisierter Mensch monatelang in einem Zimmer wohnen, ohne die Farbe der Banbe au fennen . . . Wenn ich ein fremdes Baus betrete, so nehme ich Rotig von dem fleinsten Gegenstand, nichts entgeht mir . . . Ja, ich sebe alles." fügte er still hinzu, mehr für sich als zu mir gewandt.

Ibsen brauchte mir das nicht zu erzählen . . . Sein Dichten, das gleich einer scharfen Sonde in unfre beimlichsten Wunden bringt, zeugt binlanglich bavon.

Mit piazza di pietra schloß ich spåter übrigens sehr vertraute Freundschaft, denn hier lag "Jacobini", das bekannte Restaurant, bas bei ben Skandinaviern febr beliebt mar.

Ibsen und ich blieben einen Augenblick vor einem Schaufenster fteben, wo unter andern Raritaten ein Storpion in Spiritus ausgestellt war, und wir begannen, von diesem giftigen Tier zu sprechen, das in Italien so viel Schaden anstiftet. Es ist flein und dunkel und erinnert mit seinen Scheren an eine Rrabbe. Den hinterkorper bildet ein Schwanz, der in einen Giftstachel endiat.

Ibsen ware selbst seinerzeit, wie er fagte, beinabe 2

von einem Sforpion gestochen worden. Es war in dem Sommer, als er in Arizzia wohnte, dem Städtchen dicht bei Albano, und an seinem "Brand" schrieb. Eines Abends siel sein Blick auf ein kleines, selksames Tier, das über den Steinboden kroch. Er sah gleich, daß es ein Skorpion war und zwar einer von der gefährlichsten Art . . . Und sein kleiner Knabe Sigurd spielte, ohne eine Gesahr zu ahnen, dicht in der Nähe! Da war guter Rat teuer. Doch Ihsen verlor die Geistesgegenwart nicht. Er ergriff ein großes, leeres Wasserglas und wölbte es vorsichtig über den Skorpion, der so gesangen wurde.

Auf dem Korso trennte ich mich von Ibsen. Allein ging ich nach Hause, in dankbarem Nachdenken über die Lektion, die Ibsen mir erteilt hatte.

"Dichten ist sehen," klang es mir die ganze Zeit über refraingleich vor den Ohren. Und ich bildete mir ein, die tiefere Bedeutung der Worte Ihsens verstanden zu haben . . . Es galt nicht nur, mit dem leiblichen Auge zu sehen, sondern auch mit dem geistigen,— es galt nicht nur, die Umgebung und die Natur zu studieren, sondern auch die menschliche Seele . . .

Als ich auf mein Zimmer in der "Bia Rasella" kam, machte ich mich flugs daran, zu untersuchen, was für eine Karbe die Tavete batte.

Sie war hellgrun mit wunderlichen schwarzen Figuren, die kleinen Teufeln glichen.

Und eine solche Tapete hatte ich übersehen können!

# Ibsen auf Reisen

ie bekannt, lebte Ibsen etwa ein Menschenalter lang im Auslande, in Dresden, München, Rom 2c. Hat er größern Gewinn von diesen seinen Neisen gehabt? so ist man geneigt zu fragen. Saben sie Einsluß auf seine Dichtung geübt — und welchen?

Gewiß brachte sein Reiseleben ihm Gewinn ein, obwohl er nicht wie ein gewöhnlicher Tourist mit dem Babefer in der hand umherwanderte und, weit davon entfernt, die Merkwurdigkeiten der fremden Stadt zu studieren, sich nicht einmal unter die Bewohner mischte, sondern seinen Weg für sich ging.

Doch er empfand es als Segen, in einer großen europäischen Stadt zu atmen, und die freiere europäische Kulturströmung dort draußen hat ihn unwillfürlich beeinflußt, wie das Wetter und die Umgebung unsern Sinn verschieden stimmen, ohne daß wir eigentlich darüber nachgrübeln . . .

Als ich in Paris einmal Jonas Lie begrüßte und bemerkte, daß er mitten in der Weltstadt wie ein Eremit lebte, ohne die Theater zu besuchen oder an irgendwelcher Geselligkeit teilzunehmen, außerte ich ihm mein Erstaunen darüber. Ich meinte, ebensogut habe er daheim in Norwegen bleiben können.

Der liebenswürdige Dichter gab mir darauf eine Antwort, die ich nicht vergessen habe, — eine Antwort, die auch Ibsen hatte geben können; denn sie war völlig seines Geistes. "Dhne größern Anteil an der Umwelt zu nehmen, merke ich doch recht gut, daß ich in einer großen Stadt lebe, und ich habe meinen Borteil davon . . . Romme ich nicht zur Stadt, so kommt die Stadt zu mir . . . Ich spüre sie erfrischend eindringen durch alle meine Poren, sie strömt mir zu durch die Atmosphäre und durch den Wenschentrubel vor meinem Fenster; sie grüßt mich aus der französischen Worgenzeitung, die ich zum Kassee lese." 2c. 2c.

Ibsen setzte es in Munchen und Rom nur fort, sein regelmäßiges, von Casébesuchen unterbrochnes häusliches Leben, an das er von Christiania her gewöhnt war.

Sein Körper war im Auslande, seine Seele jedoch in Norwegen; fort und fort beschäftigte er sich mit Norwegen in seiner Dichtung. War dieses sein Dichten doch nichts andres als ein einziges andauerndes Träumen von dem geliebten, verhaßten, unvergeßlichen Baterland . . .

Er selbst hat seinem beständigen Beimweh eine ebenso plastische wie schöne Form in den kurzen Versen gegeben:

"Rach den schneeigen Breiten Aus der Sudhaine Pracht Einen Neiter sieht reiten Jedjegliche Nacht."

Unter Ihsens Werfen gibt es im Grunde nur zwei, die einen unmittelbaren Einfluß fremden Geisteslebens offenbaren.

Ramlich : "Raiser und Galilaer", das ich mir nicht

geschrieben benken kann ohne die Bekanntschaft mit deutscher Philosophie, die Ibsen in Dresden machte (der Schopenhauerschen Theorie von einem Weltwillen 2c.), und "Hedda Gabler", ein Stück, das in seinem Rafstinement und seiner Dekadenz mehr französisch als norwegisch wirkt.

Biele Kritifer des Auslandes haben freilich seltsfamerweise dieses bizarre Drama typisch norwegisch gefunden. "Aber wir sind ja daran gewöhnt," wie Riels Kjär in seinem geistwollen Essan über Ibsen sagt, "daß die fremde Kritis ein absolut nationales Charakterfundament konstruiert als Erklärung des Geistes, der sich in Ibsens Werken abspiegelt."

Als Ganzes genommen, hat Ihsens Dichtung durch sein langes freiwilliges Exil sowohl gewonnen wie versloren.

Gewonnen hat sie an Konzentration und Gedankentiefe, an Freiheitsgefühl und technischer Fertigkeit, dafür aber verloren an Frische und lokaler Wirklichkeitstreue. Nicht selten werden und Atelierstudien geboten, keine Studien aus erster Hand, draußen aus der freien Natur.

Wir muffen ja daran benken, daß Ibsen, während er ausschließlich norwegische Stoffe behandelte, selbst weit weg von Norwegen, in Deutschland oder Italien saß, — und das hat sich gerächt.

So klingt der Ton im "Puppenheim" nicht immer ganz echt für norwegische Ohren. In einer Wohnstube der heimat würden die Worte mit anderm Klange gefallen sein, jedenfalls weniger weich. Ibsens Sprache,

bie in diesem Schauspiel eine so danische Farbung hat, trägt natürlich das ihre dazu bei, diesen Eindruck herzurusen.

Sowohl in Munchen wie in Rom habe ich mehrere Jahre mit Ihsen zusammengelebt und auf die Weise guten Anlaß gesunden zu beobachten, wie er seinen Tag einzurichten pflegte.

In Munden besuchte er niemals die Pinakothek und die Glyptothek (ich zweisle jedoch nicht daran, daß er bei seiner Ankunft in der Stadt ein einzelnes Mal dagewesen ist), er ging nie in die Theater, außer wenn die Aufführung seiner eignen Arbeiten ihn dazu zwang, — und diese Gleichgültigkeit des großen Oramatikers gegenüber der Kunst der Bühne setzte viele in Erstaunen. Vor dem Gesellschaftsleben hatte er eine wahre Furcht, und er nahm nie an einer Mittagsgesellschaft teil, obwohl einige der ersten Familien der Stadt, mit Paul Geyse an der Spiße, ihm oft Einladungen übersandten.

Wie oft bedauerten es Paul Gepse und seine Frau, daß Ibsen sich so konsequent von ihrem Deim fernhielt! Sie wollten "den großen Norweger" so gerne bei sich sehen, um Staat mit ihm zu machen . . .

Das Merkwürdige an Ibsen war jedoch, daß er, so abgeneigt er war, henses Gastfreundschaft zu benutzen, ebenso begierig war, von mir zu erfahren, wie es auf einem solchen deutschen Gesellschaftsabend zuginge.

3d erzählte ihm bann alles, wer bie Gafte feien,

wovon man gesprochen habe, wie die Hausfrau gefleidet gewesen, die Einzelheiten der Anrichtung u. s. w.
Selbst vom Trinkgeld erzählte ich ihm. Die Deutschen haben die schlechte Gewohnheit, daß man auf
eine gewisse Art für die genossene Gastfreundschaft zu
zahlen hat. Zum Abend bekommt man zum Beispiel
nur eine Tasse Tee; aber wenn man dann geht, so
gibt man dem Diener oder dem Mädchen, die einen
ins Entree hinausbegleiten und einem beim Anziehn
behilflich sind, ein bis zwei Reichsmark als Trinkgeld
— den zehnsachen Wert des Tees. Wan kann sich
bieser Gewohnheit nicht entziehen, ohne für unnobel
zu gelten.

Die Abschiedsszene in Paul Gepses Entree war in meinen Augen ebenso komisch wie peinlich. Alle Herren nahmen, den einen Arm im Winterüberzieher, ihr Portemonnaie hervor und untersuchten verwirrt seinen Inhalt; es konnte vorkommen, daß ein armer Künstler entdeckte, daß er sein Geld zu hause "vergessen" hatte. Schließlich regnete es Silberstücke in die Sande des Dienstmädchens, die sich bei jeder Gabe tieser und tieser verbeugte und nicht mude wurde zu sagen: "Schönen Dank, besten Dank!"

Sie nahm gar nicht wenig an so einem Abend ein — denn die Zahl der Gaste war groß. In andern vornehmen deutschen Familien, die ich besuchte, \* ging es genau so zu. —

Im Sommer auf dem Lande lebte Ibsen ebenso still und abgesondert wie im Winter in der Stadt. Er wollte niemanden sehen. In dem Sommer, den ich mit ihm in Verchtesgaden zusammen verbrachte, erhielten wir wiederholt eine Einladung von dem befannten Dichter Richard Boß, einem großen Ibsenbewunderer, an den Paul Pepse mir eine Empsehlung gegeben hatte, und der in einer schönen Villa dicht am Königssee wohnte — doch Ibsen war nicht zu veranlassen, hinzugehn. Ich mußte den Vesuch immer allein machen.

Und in Sorrent machte er fich unsichtbar.

Als ich das letzte Mal in der kleinen prächtigen Stadt am Golf war, begrüßte ich den Wirt in "Tramontana", wo Ibsen gewohnt und "Ein Puppenheim" geschrieben hat. Ich wollte gern etwas über Ibsen erfahren, und der Wirt erzählte mir lächelnd, daß man sast "nie etwas von ihm zu sehen bekomme."

Er halte sich meist auf seinem Zimmer auf, lasse sich mit keinem von den Gasten ein, unter denen sich doch Berühmtheiten wie Ernst Renan befänden, und nur bei Tisch sehe man hie und da einen Schimmer von ihm.

Um die Literatur der fremden Lander bekummerte sich Ihren wenig.

Mit den deutschen Klassifern, wie Goethe und Schiller, war er bereits von Jugend an vertraut. Hebbel und Otto Ludwig, die beide tiesen Eindruck auf ihn gemacht haben, lernte er gewiß erst in Dresden kennen. Aber diese beiden Dichter mussen zu den älteren gerechnet werden, — der jungen Dichterschule Deutschlands, die mit ihm auswuchs, während er in München

wohnte, und teils von ihm inspiriert wurde, folgte er nicht in ihrer Entwickelung.

Von deutschen schönliterarischen Werken, die ich außer einigen wissenschaftlichen auf Ibsens Tisch sah, erinnere ich mich nur an die von Paul Sepse und Riebl . . .

Der italienischen Literatur erwies er ebenso geringes Interesse wie der deutschen.

Einzelnen von Ibsens Außerungen habe ich jedoch Grund zu entnehmen, daß er seinerzeit Dante, der ihn gewiß sympathisch berührte, in der Übersesung studiert hat. Bei Ibsen sindet sich der gleiche Einsamfeitsdrang wie bei dem großen Florentiner, die gleiche hohe Idealität und bittere Menschenverachtung. Und wie Dante kam er sich überall wie ein Verbannter vor und kaßte es als seinen Beruf auf, über die sündige Menschheit die Geißel des Gerichts zu schwingen.

Doch die modernen italienischen Dichter, wie Verga, Edmondo d'Amici, Fogazarro, Gabriele d'Annunzio, waren für Ihsen nur Namen, auf die er in der Zeitung gestoßen war. Er kannte sie nicht und machte sich auch nichts daraus, mit ihnen bekannt zu werden.

Ich kann mich auch nicht entsinnen, ein italienisches Buch oder Zeitungsblatt in Ibsens heim gesehn zu haben.

Apropos Italien! Florenz, das einem Liebhaber der Renaissance doch so viel bietet, wurde von Ibsen mit derselben Gleichgültigkeit aufgenommen wie seinerzeit von Goethe. Es fiel ihm nicht ein, dort halt au machen und sich in seinen ganzen Kunklerreichtum

zu vertiefen. Nach furzem Aufenthalt reiste er stets nach Rom weiter.

Ibsens Leben im Auslande war überhaupt ein Leben in Selbstsammlung und Selbstvertiesung. Die fremden Städte hatten darum für ihn nicht wie für uns andre die große Anziehungskraft, die zu Betrachtung und Studium auffordert . . . Am liebsten saß er über seines Gedankens stillen Dzean gebeugt, der ihm eine Welt abspiegelte, größer, reicher und fesselnder als die, die ihn unmittelbar umgab . . .

Aber Ihfens Dichtung baut sich doch mit all ihrer Symbolit auf dem Grunde der Birklichkeit auf? so wird man hier einwenden. Wie kam denn er, der einsame Grübler, während seines Begetierens im Auslande in Berührung mit der realen Welt um ihn?

Ja, die strömte ihm unaushörlich zu, wie dem einssamen Jonas Lie in Paris, durch tausend kleine Kanase — vor allem durch die täglichen Cafebesuche und das Zeitunglesen.

Im Café sah er Menschen, Menschen verschiedenen Standes und Ranges, junge und alte, Manner und Frauen, Studenten, Künstler, ehrbare Bürger, eine Welt im kleinen — und hinter der goldenen Brille, halb von der Zeitung versteckt, bevbachtete er diese Welt mit der kuhlen Ruhe eines Natursorschers...

Wie Holberg, der feine Satirifer, still und unbekannt in einer danischen Schenke saß und dem Geschwatz der Handwerker und Krämer über "kuriose politische Themata" zuhörte, die er dann später in seinem unsterblichen "Kannegießer" verwertete, — so saß Ibsen rubig in dem Munchner Café und studierte die braven Deutschen.

Bie charafteristisch ist es für Ibsen, daß er im Casé Maximilian, wo er täglich zum bestimmten Glockenschlage erschien, seinen Platz gleich gegenüber dem großen Spiegel wählte, der die Eingangstür und alle die kommenden und gehenden Personen restektierte. Ohne sich nach der Tür umzudreben, konnte er im Spiegel alles sehen und erforschen. Wie ein poetischer Detektiv saß er dort dem Spiegel gegenüber, hinter seiner großen Zeitung . . .

Richts entging seinem scharfen Blick. Er achtete nicht nur auf das Äußere und die Manieren der Gaste, wie sie einander voll gutmutiger Freundlichkeit zuslächelten und zunickten (die katholischen Bayern sind übrigens liebenswürdiger als ihre protestantischen Brüsder in Norddeutschland), sondern er sing auch Bruchstücke ihrer vertrauten Unterhaltungen auf und entdeckte Charakterzüge, die ihnen eigentümlich waren, und die er anderswo nicht gesehen hatte . . .

Die einzelnen Individuen, die in dem Café vor ihm Revue passierten, repräsentierten schließlich für ihn die ganze Nation. Durch sie suchte er sich eine Vortellung von dem Naturell des ganzen Volkes zu bilden . . .

Und viel lernte er aus den Zeitungen.

Dort fand er die Antwort auf viele seiner stillen Fragen über die Menschen, in deren Mitte er lebte . . . Beitungen sind ja in ihrer Kurze gleichsam eine Offen-

barung des Zustandes eines Bolfes, seiner Denkart und seiner Bunsche . . .

Außerdem hatte Ibsen gleich allen großen Dichtern eine wunderbare Divinationsgabe. Aus dem scheinbar Rleinen erriet er das Große. Aus einem kleinen Leitzartikel, einer Notiz oder einer Anzeige, die andere übersschen, ersuhr er mehr als mancher aus jahrelangen Studien . . .

Ibsen war jedoch auch kein gewöhnlicher Zeitungsleser. Er nahm die Arbeit nicht leicht, ging sogar die Annoncen genau durch.

Er fing auf der ersten Seite oben an zu lesen und schloß unten auf der vierten Seite, wo der Rame des Druders und Verlegers befannt gemacht wird.

Sicherlich hat er in der Reihe der Annoncen manch kleines Stud Kulturgeschichte gesunden . . .

Ibsen wollte sich in seinem ausländischen Beim sowie in den hotels soviel wie möglich selber helsen, um die Dienstboten nicht zu bemuben. Sein Ideal war der sell made man.

Sprang ein Knopf an seinen Hosen los — ein prosaisches Mißgeschick, das selbst dem größten Dichter passieren kann — so ging er auf sein Zimmer, verschloß die Ture gut, und nach vielen ebenso komischen wie unnötigen Borbereitungen nahte er selbst den Knopf wieder fest, mit derselben Sorgsalt, womit er ein neues Drama ins Reine schrieb . . .

Eine so wichtige Verrichtung wagte er keinem andern anzuvertrauen, nicht einmal seiner Frau.

Eins von Ibsens Paradoren war, daß "ein Frauenzimmer es nie verstånde, einen Knopf so festzunähen, daß er hielte". Rähte er ihn dagegen selbst an, so hielt er in alle Ewigkeit.

Frau Ihsen lächelte schelmisch und hinterlistig, wenn der Dichter der "Nora" solch weiberseindliche Äußerungen tat. Und später sagte sie im Vertrauen zu mir: "Es ist wahr, daß Ihsen sich selbst Knöpfe an seine Kleider näht; aber daß sie so gut halten, ist me in Verdienst, denn ohne daß Ihsen es weiß, "nestle' ich den Knopf "fest', was Ihsen immer vergist — und das ist doch das Wichtigste bei der Sache. Aber lassen Sie ihn nur in seinem Glauben, weil er ihn so gluckelich zu machen scheint."

Die "Lebenslüge" aus der "Wildente" im Kleinen und Alltäglichen! dachte ich — und mußte herzlich lachen.

Als Ruriosum kann ich anführen, daß Ibsen mich einmal im Winter in Munchen mit ernstem und bestummertem Gesicht fragte:

"Gagen Sie mir eins, Paulsen! — pupen Sie nun jeden Morgen Ihre Stiefel selber?"

Berwirrt antwortete ich: nein und sah wahrscheinlich recht schuldbewußt dabei aus . . . Es ging mir dunkel auf, daß ich sicherlich eine Pflicht gegen mich selber und gegen die Gesellschaft versäumt hatte.

"Aber das muffen Sie nur ja tun . . . Sie werden sich dann wie ein andrer Mensch vorkommen . . . Man soll nie einem andern überlassen, was man selbst

Ich versprach, seinen Rat zu befolgen, habe aber leider mein Versprechen nicht gehalten.\*)

<sup>\*)</sup> Man hat mir erzählt, daß in Amerika beim Mittelftande die jungen Sohne des hauses ihr Zimmer selbst in Ordnung bringen, — man halt das dort fur nichts weniger als unmannlich.

## Ibfen und H. C. Andersen

ie eine Klippe steil dem Wasser entgegenragt, bas sich vergebens an ihrem Fuße bricht, so steht henrif Ibsens Wesen und Dichtertum demjenigen H. E. Andersens steil entgegen.

Das Naiv-Gesublvolle liegt Ihsen nun einmal nicht. Dem Mann, der in meiner Gegenwart die Äußerung tat, daß es drei Dinge gebe, aus denen er sich nichts mache, Kinder, Blumen und Musik, ihm mußte ein Dichter von Andersens Art naturnotwendig diametral entgegengesetzt sein.

Ift Ihsen einem Stud norwegischen Granits vergleichbar, das unmittelbar aus dem Fels gehauen ist, so könnte man Andersen vielleicht dem Wasser vergleichen, das weich ist, wechselnd und entweichend, — einem stillen Waldsee mit Wasservosen, der die träumenden Sterne des himmels treulich abspiegelt und den abenteuerlichen Flug der Wolken...

Natürlich konnte auch ein Mann wie Andersen von seinen Voraussetzungen aus Ibsens Dichtung nicht goutieren.

Als "Peer Gynt" erschien, war er sehr erstaunt, daß ein solches Werk beim Publikum Beifall finden könne.

"Na, soll das Poesie sein?" sagte er misvergnügt zu Eduard Grieg, der mehrere seiner kleinen Gedichte in Musik gesetzt hatte, und mit dem er in dieser Periode oft zusammen war.

Mit vieler Muhe hatte er das Werk studiert, aber

gar nicht verstanden. Selbst die Sprache, die in "Peer Gynt" so start und echt norwegisch in der Form ist, legte ihm hindernisse in den Weg.

Doch dann sollten die beiden literarischen Antipoden sich schließlich begegnen. Das geschah in Kopenhagen. Andersen verlebte, wie bekannt, seine letzen Jahre bei dem Etatsrat Melchior auf dessen Willa "Ruhe" (sie lag auf Sterbro, in der Nahe der Billa der Frau Beiberg).

Der alte Etatsrat war ein ungewöhnlich feiner und nobler Mann, der zusammen mit seiner liebens- würdigen Frau Dorothea, einer gebornen Genriques, einheimischen und fremden Künstlern große Gastfreundschaft erwies. Ich selbst habe das Glück erlebt, von dieser seltnen Familie in ihrer schönen Billa ausgenommen zu werden, doch damals war Andersen schon seit mehreren Jahren dahingegangen. Sein Gedächtnis aber lebte weiter, frisch wie der grüne Efeu im Garten; es war, wie wenn die ganze Billa voller Geschichten und Anekdoten von ihm wäre. Viele von ihnen waren sehr unschuldig und amusant; andre verzieten die große Eigenliebe des Dichters; er war ja wie ein verbätscheltes Kind.

Ich erinnere mich an eine Anekdote, die zu gut ist, um nicht aufbewahrt zu werden. Ich mochte hinzusügen, daß ich sie nicht von der Familie Welchior habe, die Andersens Schwächen gegenüber die Distretion selbst war, sondern von andern.

Andersen litt nicht nur an starker Todesfurcht, sondern er hatte auch Angst davor, lebendig begraben

ju werden. Der Gedanke an eine solche Eventualität aualte ibn sebr.

"Ich bin nicht tot, nur scheintot," schrieb er drum jeden Abend vor dem Schlasengehn auf einen Zettel. Den Zettel legte er auf den Teppich vor seinem Bett, so daß er recht in die Augen fallen konnte. Der Diener fand ihn jeden Morgen, las ihn, ohne eine Miene zu verziehn, und warf ihn unbemerkt fort.

Bon seinem Zusammentreffen mit Andersen im Sause des Statsrats Meldsior hat Ihsen mir selbst eines Abends in guter Laune erzählt.

Während Ihsens Aufenthalt im "Athen des Nordens" veranstaltete der Etatsrat in seiner Billa "Ruhe" Ihsen zu Ehren ein großes Mittagessen. Eine Reihe der angesehensten Persönlichkeiten der hauptstadt war geladen. Alle Gäste waren versammelt, und man wollte eben zu Tisch gehn, — doch es kam kein Andersen. (Er wohnte, wie gesagt, bei dem Etatsrat und hatte seine Zimmer im obern Stock.) Es verging eine Viertelstunde, und es verging eine halbe Stunde; eine nervöse Unruhe ergriff nach und nach die Gesellschaft, und die Hauskrau sah todunglücklich aus. Vote auf Vote wurde zu dem "Konferenzrat" hinausgesandt, er blieb und blieb aus. Die Wirtin entsernte sich still, kehrte aber mit noch betrübterer Miene zurück — ohne Andersen. Er wollte eben nicht berunterkommen.

Man sagte dem Sprengast nichts, aber Ibsen ahnte, was im Wege sei. Andersen liebte es, nur mit Menschen zusammen zu sein, auf deren Sympathie er sicher rechnen konnte. Wenn man ihm von fremden Dich-

tern erzählte, konnte er ganz naw fragen: "Bewunbert er mich?" — Und er hatte vielleicht seine guten Grunde, daran zu zweiseln, daß der berühmte norwegische Dramatiker zu seiner Fahne schwöre . . . »

Die Misstimmung in der Gesellschaft wuchs. Es waren jetzt dreiviertel Stunden über die sestgesete Zeit verstrichen. Die Gastgeber waren ratlos. Sollte man ohne den Konserenzrat zu Tilch gebn?

Da rettete Ihsen die Situation, er nahm den Hausberrn beiseite und bat ihn um die Erlaubnis, sich allein auf Andersens Jimmer zu begeben und mit ihm zu reden. Der Etatsrat nickte und zeigte ihm selbst den Weg. Einen Augenblick danach kamen zur frohen Überzaschung der Gesellschaft die beiden großen Dichter Arm in Arm in den Saal, Andersen sichtlich bewegt, unter Tränen lächelnd. Er glich einem großen Kinde, das seinen Willen bekommen hat.

"Aber was ist denn zwischen Ihnen und Andersen da oben auf seinem Zimmer passiert?" fragte ich Ihsen neugierig.

Ibsen lächelte bei der Erinnerung.

"Ich habe ihn umarmt und ihm ein passendes Kompliment gemacht. Erwurde gerührt und sagte, indem er meine Umarmung erwiderte: Also Sie schätzen mich wirklich?"

"Und das Mittagessen beim Etatsrat Melchior ist veranuat verlaufen?"

"Es ist eins der gemutlichsten Mittagessen geworden, die ich je mitgemacht habe. Andersen konnte ja liebenswurdig und unterhaltend wie wenige sein, wenn er nur wollte."

# Ibfen und das Beibergiche Saus

8 ist jetzt über siebenundzwanzig Jahre her seit meiner ersten Reise ins Ausland.

Es war an einem Abend in Ihsens Munchner heim. Ich war der einzige Gast. Sigurd las im Rebenzimmer, dessen Tur offen stand, und Frau Ihsen saß mit muder Wiene auf dem Sosa und hatte einen Roman in der Sand . . .

Nie habe ich diese liebenswürdige Dichtersgattin mit einer handarbeit beschäftigt gesehn; sie kannte die Abneigung ihres Mannes dagegen. Man denke an helmers Replik im "Puppenheim": "Stricken — kann nie anders als unschön sein. Die zusammengepreßten Arme, die auf und nieder gehenden Stricknadeln — das bat etwas so Sbinesisches an sich."

Das Gesprach tam auf Johann Ludwig heiberg, Danemarks seinen Dichter und Denker. Während meines Ausenthalts in Kopenhagen hatte seine Witwe, die berühmte Schauspielerin, mir viel Entgegenkommen erwiesen. Ihen war seinerzeit bei ihr Gast im "Rosenhag" gewesen; sie hatte ihm zu Ehren eine große Mittagsgesellschaft gegeben.

Ich erzählte Ibsen, wie überrascht und betrübt Frau Beiberg über seine ungewöhnliche Schweigsamkeit gewesen sei, er habe ja kaum ein Wort während des Estens gesagt.

"Benn man das denken muß, daß drinnen im Felsen Goldminen zu finden sind, und dann doch teinen Schimmer davon zu sehn bekommt!" hatte Frau

Beiberg bedauernd geaußert. Ibsen lachelte, ohne gu antworten.

"Aber dann kam ja Ihr berühmter Reimbrief aus Dresden und machte alles wieder gut . . . Richt allein Frau Beiberg, sondern die ganze danische Nation hat Ihr Dankgedicht als Auszeichnung empfunden:

Tief mit Danemark verbunden Birst du stehn vor allen Fernen — Und mit einer Sundnacht Stunden Unter der Erinnrung Sternen!"

Ibsen sagte, daß er Frau Beiberg nicht nur als Kunstlerin und Mensch hochschäße, sondern daß er persönlich ihr vielen Dank schuldig sei.

Bahrend ihr verstorbener Mann als Leiter des Königlichen Theaters von einem veralteten afthetischen Gesichtspunkt aus Ihsens Stude verworfen hatte, tat Frau Beiberg später alles, um sie ans Licht zu zieben.

Daß die "Kronpratendenten" am Königlichen Theater aufgeführt wurden, war zum großen Teile ihr Werf. Sie inszenierte das Stüd auch selbst. Herzog Sfules Schlußreplik, daß er "Gottes Stieskind auf Erden" sei, konnte sie, die mit den Jahren etwas orthodor wurde, jedoch nicht recht goutieren . . . Sie strick ohne weiteres die Worte und motivierte diesen Schritt damit, daß "der gute Herrgott gar keine Stieseinder habe, sondern uns alle gleichmäßig liebe."

Auch für den "Bund der Jugend", das erste Stück Ihsens, das am Königlichen Theater aufgeführt wurde, hatte Frau heiberg viel Interesse gezeigt. Per-

fonlich leitete sie die Proben und Szenenarrangements.

Und ihre Begeisterung für Ibsens Dichtung blieb auch später ungeschwächt. So fand ich sie einmal während eines meiner vielen Besuche in Kopenhagen ganz mit den "Stüßen der Gesellschaft" beschäftigt; besonders entzückt war sie über die Figur der Lona Dessel.

"Das ware eine Rolle für mich gewesen," sagte sie, "aber zu meiner Theaterzeit hab' ich solche Rollen nicht bekommen. Die Dichter hatten damals nicht genug Wirklichkeitssinn."

"Baben Sie Johann Ludwig Beiberg personlich gekannt?" fragte ich Ihsen.

Er bejahte es. heiberg war ihm sehr freundlich entgegengekommen, als er im Jahre 1852 als ganz junger Mensch mit einem kleinen Stipendium von der Bergener Buhne nach Kopenhagen gekommen war, um die dortigen Theaterverhaltnisse zu studieren. Frau heiberg hat er in ihren Glanzrollen gesehen.

Johann Ludwig heiberg ist gewiß neben Rierkegard derjenige danische Dichter, der den größten Einfluß auf Ihsen ausgeübt hat, nicht am wenigsten in formaler hinsicht. heiberg war ja ein Birtuose der Sprache.

Beibergs "Eine Seele nach dem Tode" (eins von den wenigen danischen Dichtwerken, das ich Ihsen außer Schafs "Phantasten" starf loben gehört habe) hat ihn besonders tief berührt; und erkennbare Spuren dieses Einflusses sinden sich in "Peer Gynt" in dem

Aft, wo der "Knopfgießer" und die "magere Person" auftreten. Hier erinnern Inhalt und Form an eins der Gespräche in dem Beibergschen Werke.

Es ist charakteristisch, daß derjenige literarische Kreis in Kopenhagen, zu dem sich Welhaven, Ibsen und Frau Collett am weiten hingezogen fühlten, der heibergsche war.

Frau Collett fühlte sich bei heibergs völlig wie zu Pause; sie fand dort, besonders bei dem Dichter, ein Berständnis, das sie nicht erträumt hatte, sie sand die milde Luft, die einer Künstlerseele gleich eisnem Frühlingsgruße liebkosend entgegenwogt. Auf ihre alten Tage wurde sie auch nie müde, von den geistwollen Soireen in dem heibergschen heim im Marine-hospital auf Christianshavn zu erzählen, von Frau heibergs strahlender Wiene, wenn sie von ihren Triumphen im Theater heimkehrte, von Frau Gyllembourgs mutterslicher Gute, von heibergs With und Galanterie gegensüber den Damen.

Es war nicht nur der Geist und die Liebenswürdigkeit der Gastgeber, die den norwegischen Gast so stark anzog, es war zugleich Berwandtschaft.

Deibergs berühmter Bater, der wegen seines politischen Freisinns aus dem Cande verbannt wurde, war ja norwegischer Abstammung und hatte sich eine Reihe von Jahren in seiner Jugend in Bergen ausgehalten.

Das Beibergsche haus hegte denn auch immer große Sympathie für das Land, aus dem die Familie ihren Ursprung herleitete, und mit dem Danemark einmal vereinigt gewesen war. Ein gebildeter Norweger, der sie aussuchte, konnte immer auf einen herzlichen Empfang rechnen. Und in den letzten Jahren ihrest Lebenst verbrachte Frau Beiberg fast jeden Sommer in Norwegen, eine solche Borliebe hatte sie für das Beimatland der Familie.

Man kann von dem Beibergschen Sause sagen, daß es nach dem Bruch der politischen Bande zwischen den beiden Reichen versuchte, ein neues Band geistiger Art zwischen ihnen zu knüpfen. Eine Art von modernem Skandinavismus! Nicht ohne Bedeutung ist es, daß sowohl Ibsen wie Björnson Frau heiberg in schönen Versen gefeiert haben . . .

"Saben Sie Beibergs Schriften gelesen?" fragte mich Ibsen.

Ich mußte zu meiner Schande gestehen, daß ich nur heibergs Gedichte und das Schauspiel "Elfenshain" kannte.

Darauf sagte Ibsen: "Aber den mussen Sie studieren, mussen alles lesen, was er geschrieben hat. Wielleicht kann er Ihnen auf Ihrer gegenwärtigen Entwicklungsstufe nichts Neues beibringen, aber Sie werden bei ihm eine asthetische Bildung, eine Feinheit und einen Geschmack sinden, womit Sie sich mit Nutzen bekannt machen werden."

Ich versprach, seinen Rat zu befolgen.

Unter Ibsens "Gedichten" findet sich eins mit der Überschrift "An die Überlebenden", das folgendermaßen lautet:

Der im Mund nun aller Guten, Mußte boch querst - perbluten.

Kam er, Licht bem Land zu spenden, Mahmt ihr's, ihn damit zu blenden. Lehrte er ein Schwert euch führen,

Ließt ihr's ihn am ersten spüren.

Zog er aus, dem Tag ein Nichter, halft ihr herrlich dem Gelichter.

Doch er ließ euch jum Gedachtnis Seines Werfes hehr' Vermachtnis.

hegt es treu, wenn als Berfohnter Schlummern soll ein Dorngekronter!

Als dieses Gedicht im Jahre 1860 veröffentlicht wurde, erregte es Aufsehen, und man wußte nicht, wer der Namenlose sei, dessen Verkennung Ibsen so nahe ging, und dessen Gedachtnis er nun in diesen kurzen, fraftigen Versen verherrlichte.

Spåter stellte es sich heraus, daß das Gedicht aus Anlag von Johann Ludwig heibergs Tod gesichrieben war.

Ibsen war seiner Jugendliebe zu dem danischen Dichter und Kritiker treu geblieben.

### Eine Etikettenfrage\*)

Die Prinzen Karl und Oskar waren eben dagewesen, und man hatte ihnen in unserm standinavischen Berein ein Fest gegeben. Wir hielten alle sehr viel von den jungen Prinzen, die so keck und natürlich waren; besonders gewann Oskar (der spätere Prinz Bernadotte) die Derzen durch seine schlichte, seemannische Geradheit . . . Wir saßen nun in Ibsens heim Tee und sprachen von dem Fest, das als Ganzes wohl geglückt war.

"Die Bernadottes sind sehr liebenswurdig," sagte ber jungste der Gaste, "und sie besitzen eine Bildung und einen Kunstsinn, worum andre Fürsten sie beneiden können. Und doch ist etwas an ihnen, das mir nicht recht gefällt."

"Was fann bas fein?"

"Daß sie alte, vornehme Norweger duzen, wenn sie mit ihnen sprechen, das klingt so respektlos, will mir scheinen — und die betreffenden Norweger können sich nur dadurch gedemutigt fühlen."

Ein Gerücht, das sich über die ganze Kolonie verbreitet hatte, wollte wissen, daß Prinz Karl in seiner kurzen Unterredung mit Ibsen unter anderm gesagt hatte: "Woran schreibst du jetzt?" und daß Ibsen im selben Augenblick sich mit einer tiesen Verbeugung entsernte, so daß der Prinz allein mitten im Zimmer stehen blieb.

<sup>\*)</sup> Geschrieben vor ber Auflosung ber Union.

"Natürlich weiß ich, daß sie es nicht bose meinen," sügte der jüngste hinzu, "im Gegenteil, sie wollen nur eine freundschaftliche Gesinnung an den Tag legen . . . Bielleicht haben sie etwas davon gehört, daß unsere norwegischen Bauern 'du' zu allen sagen, hohen und Niedrigen (ist das doch das englische 'you'!), und bilden sich ein, daß sie durch so eine vertrauliche An=rede einer unsver alten Nationaleigentumlichseiten ent-gegenkommen und recht populär werden."

Ibsen antwortete nicht, sab jedoch unzufrieden aus. "Mogen die Motive sein, welche sie wollen, Tatfache ift, daß eine Anrede dieser Art anstoßig wirft." fagte ein alter Berr ber Gesellschaft. "Wenn bie Bernadottes die Stimmung in Norwegen besser kennten und die von Danemark ererbten geselligen Formen, fo wurden sie eine solche Unsitte baben fallen lassen . . . Sie bat oft boses Blut gemacht. Ein norwegischer Militarattaché, den ich einmal in Paris traf, erzählte mir, er sei jugegen gewesen, als ein alter General aus der Gegend nordlich vom Dovrefield dem Ronia vorgestellt wurde, dem er merkwurdigerweise vorher nie begegnet war. Der Ronig fagte auf feine freundliche Art etwa Folgendes: "Das ist wohl das erste Mal, daß du und ich einander sehn.' Der alte General wurde rot unter seinen weißen haaren, als ware ihm eine Rrantung zugefügt worden, und verbeugte sich tief, febr tief; aber die jungen Leutnants in der Rabe fühlten fich gang ungludlich bei ber Situation, - ber Konig jedoch abnte nichts."

"Ja, man kennt ja eine abnliche Geschichte von

dem alten Staatsrat Niddervold," bemerkte ein andrer der Gaste. Er sagte einmal zum Könige, der ihn stets duzte: Ich möchte mir erlauben, Ew. Majestät darauf ausmerksam zu machen, daß Ihr seliger Vater stets "Sie" zu mir gesagt hat."\*)

Man mußte über den alten Staatsrat, der so streng auf seine Burde hielt, lacheln.

Endlich tam Ibsen mit feiner Meinung beraus.

"Es muß immer als Auszeichnung betrachtet werden, wenn der König du zu einem Untertanen sagt . . . . Er weiß recht gut einen Unterschied zu machen . . . . So sagt er niemals du zu einem schwedischen Lakai oder untergeordneten Funktionar, nur zu hervorragenden Wännern, denen es geglückt ist, seinen Respekt und sein Vertrauen zu gewinnen."

Es entstand eine Paufe, Ibsens Borte lieferten Stoff jum Nachdenken.

"Bunderbar bleibt es trogdem," sagte dann der Jungste des Kreises, "daß, während der alte deutsche Kaiser zu seinen Untertanen sagt: "Sie, mein Berr', der französische Prasident: "Vous' und "Monsieur', daß

<sup>\*)</sup> Den Schweden fallt es schwer, eine passende Anredeform zu finden, und darum geben sie einem immer ben Titel, wenn man einen hat.

Das schwedische Wort "Ri" (Ihr) ist nicht fein genug, es wird meist Untergebenen gegenüber gebraucht. "Du" ist zu intim, und das Zwischending, unser "Sie", sehlt in der Sprache. Die gebildeten Schweden in Nom, die beständig mit Norwegern und Danen verkehrten, adoptierten auch sofort das danische "Sie", das für alle Teile so beweum ist.

dann unsere Bernadottes, die erst vor kurzem ihren Plat in den Reihen der Fürsten eingenommen haben, einen ohne weiteres duzen . . . Was sie damit erreichen wollen, ist mir ein Ratsel —"

Wiemand antwortete. Frau Ibsen suchte nun dem Gespräch eine andere Wendung zu geben, sie erzählte, daß sie an demselben Tage in der benachbarten Kirche, St. Andrea delle Fratte, gewesen sei, wo Angelisa Kaussmann begraben liegt, und eine "so prächtige Wesse" gehort habe. Aber es glückte ihr nicht; man suhr fort, die wenig interessante Etikettenfrage zu disklutieren.

"Darf ich fragen, ob Sie, herr Ibsen, mit unserm jesigen König auf dem Duzssuße stehen?" fragte der alte herr.

"Ja, — das heißt," erwiderte Ibsen etwas verwirrt, "der König sagt du zu mir, aber — —"

"Aber du sagst es nicht zu ihm. Es besteht also keine Gegenseitigkeit," warf der junge Ihsen ein, der sich selten in die Unterhaltung mischte und in der Regel als stummer, scharfer Beobachter in einer Ede saß.

"Natürlich, — das ist selbstverständlich, mein Junge —"

"Aber dann ist ja kein Staat damit zu machen," meinte der junge Ibsen und versank wieder in sein Schweigen.

"Übrigens war das Berhaltnis zu Karl dem Funfzehnten anders, das war eine gemutliche Kunstlernatur," fügte Ibsen hinzu. Der König trank, wenn er gut gelaunt war, mit allen guten Bekannten

Duzbrüderschaft — und fie sagten wieder du, auch Ibsen.

Und der Dichter schilderte uns schließlich einige unwergefliche Abende, die er als Gast bei dem lebensfrohen, ritterlichen König im Schloß zu Stockholm verbracht hatte, zusammen mit ein paar Kunstlern.

Alle steife Etisette war hier verbannt; hier gab es keine Majeståt, nur eine Versammlung froher Kunstler, die einander schätzten und hochhielten, — und der Fröhlichste von allen war der König selbst, der in seiner Person den Maler und Dichter vereinigte.

Ja, die Stimmung stieg recht hoch, man lachte, trank Champagner und erzählte sich amusante Geschichten, die nicht immer für prüde Ohren bestimmt waren, — und Mitternacht war längst vorüber, ehe man von dem hohen Gastgeber die Erlaubnis zum Ausbruch bekam.

Über Ihsens Gesicht lag etwas Strahlendes, wahrend er bei diesen sestlichen Erinnerungen verweilte. Ich verstand jest, daß er persönlich Karl XV. sehr verehrt und sein schönes Gedicht "Ohne Namen" sowohl dem Freunde, wie dem Fürsten gewidmet hatte:

> "Will dem Ritterlichsten senden Dieses Lied, das ihn nicht nennt. An den helden soll sich's wenden, Dem in den gebundnen händen heiß das Schwert, und ohne Enden Schwerz in haupt und Seele brennt.

Martyrtum im Purpurfleide, Stumme Qual, gehemmten Drang, Blumen, Früchte, elend beide Hingestreckt vom Wetterneide, Traum, erwacht zum Lebensleide, Flocht zum Kranze ihm mein Sang."

Bon diesem Gedicht glaubte übrigens ein danischer Kritiker in drolligem Migwerstehn, daß Ibsen es — an sich selber gerichtet habe. —

Dann klingelte es ploplich im Entree — mit eigen= tumlichem, nervosem Ruck.

"Ber kann da noch so spåt kommen?" fragte Ibsen.

"Bahrscheinlich ist es Frau Collett," sagte die hausfrau. "Du weißt, daß man im Hotel so spat von der Table d'hote aufsteht." Und sie eilte hinaus, um den berühmten Gast zu empfangen.\*)

Einen Augenblick darauf trat Frau Camilla lautlos und grazibs in den Salon, ihren Fächer wie ein Szepter über unfre Köpfe schwingend, — und das Gespräch glitt sofort, wie von selbst, in ein neues Geleise.\*\*)

<sup>\*)</sup> Gemeint ist die norwegische Schriftstellerin Camilla Collett.

<sup>\*\*)</sup> Nachdem diese Stige niedergeschrieben war, hat ein berühmter Landsmann mir mitgeteilt, wenn der König du sage, so sei das von seiner Seite herzlich wohlgemeint. Der König betrachte sich als Bater des Landes, — und ein Bater sage ja immer du zu seinen Kindern.

### Ibsen als Regisseur:

Gvethes Leitung des Weimarer Theaters sprach, dachte ich oft: Wie mag er wohl selbst als Regisseur gewesen sein? War er im Grunde für diese Stellung geeigneter als Goethe, war es nicht eher ein Zufall, ein augenblickliches Verlangen nach einem Lebensunterhalt als spezielle Begabung nach dieser Richtung hin, was ihn dazu bestimmte, die schwierige und undankbare Aufgabe eines Regisseurs auf sich zu nehmen?

Durch Dle Bulls Vermittlung wurde Ibsen an die neue Buhne in Bergen berufen, an der er ungefahr sechs Jahre lang wirfte.

Wir haben allen Grund zu glauben, daß es Ihsen, besonders im Ansang, an der erforderlichen Erfahrung und Autorität gesehlt hat. Er war damals erst etwas über zwanzig Jahre und kannte wenig oder nichts von Theaterangelegenheiten.\*)

Die Theaterdirektion hoffte aber, daß er sich mit der Zeit entwickeln werde, und bewies ihr Vertrauen

<sup>\*) &</sup>quot;Mit einer ziemlich leichten bramatischen Bagage reiste Ibsen nach Bergen," schreibt Halvorsen in seinem Artitel über Ibsen im Dichterlerikon. Die Bergener Kritier griffen ihn auch start an und beschuldigten ihn der "Unwissenheit" und "Unreise" auf dem Gebiet der Kunstritit. Diese Bergener Kritiker mit dem Gymnasiallehrer Paul Stub an der Spihe waren jedoch alle recht mittelmäßig und untundig.

ju Ihfen dadurch, daß sie ihm aus der Theaterkasse eine kleinere Summe für eine Reise ins Ausland be-willigte, damit er danische und deutsche Theaterverhalt-nisse studiere.

Ibsen ist während seines langen Aufenthaltes in Bergen gewiß mehr damit beschäftigt gewesen, für die Bühne zu schreiben, als die Schauspieler anzuleiten, — dichtete er doch in jener Periode "Das Fest auf Solhaug", "Dlas Liljekrans", "Die Perrin von Destrot", "Nordische Heerfahrt".

Wir dursen auch nicht vergessen, daß es mit zu seinen Verpflichtungen gehörte, als er den Posten übernahm, von Zeit zu Zeit — womöglich jedes Jahr — dem Theater eine dramatische Arbeit zu liefern.

Auf den Proben war Ibsen sehr ausmerksam. Er beobachtete die Schauspieler genau, — feine unrichtige Geste, keine falsche Betonung entging ihm, — aber er gab ihnen selten einen Rat. Er war den Runftlern bes Theaters gegenüber bescheiden und reserviert, vielleicht in höherm Grade, als es zu seiner Stellung paßte.

Mein alter Lehrer und Freund, hermann Eading, den die Direktion Ibsen schließlich an die Seite stellte, vielleicht, weil sie glaubte, daß er eine hilfe brauche, erzählte mir oft von seiner Theaterzeit und seinem Jusammenarbeiten mit Ibsen.

Ein eigentliches Zusammenarbeiten wurde es nicht, denn sie waren meist uneinig und gingen jeder seinen Weg. Läding war der Ältere und Reisere und hielt auf seine Autorität, Ihsen war, wie die Jugend es

su sein pflegt, heftig und aufbrausend. Und es endigte dann auch damit, wie ich in meinen "Erinnerungen" mitgeteilt habe, daß der heißblutige Ibsen Läding forderte.\*)

· Soweit ich Lading verstand, fehlte Ibsen, dem großen Traumer, die praktische Sandhabe für die Dinge. Er verstand es nicht, die Brücke zu schlagen von der Welt der Phantasie hinüber zu der nüchternen, maschinenmäßigen Wirklichkeit hinter den Kulissen.

Ibsen machte sich seine Aufgabe jedoch keineswegs leicht. Er, der stets so gewissenhafte Mann, war es auch als Regisseur, was wir den langen, eingehenden Briefen über Theaterangelegenheiten entnehmen können, die er der Direktion in Bergen von seiner kleinen Stipendienreise übersandte, — und nicht zum wenigsten einem Buch, betitelt "Regielisten und Bühnenarrangements", aus dem Archiv des Theaters. (Es wird jest wie ein heiligtum in der öffentlichen Biblivthek von Bergen aufbewahrt, deren liebenswürdige Bibliothekarin, Fräulein Platow, es mir zur Durchssicht geliehen hat.)

Es interessierte mich lebhaft, in diesem seltnen, alten Buche zu blattern; das Buhneninterieur jedes Studes ist, manchmal auch koloriert, darin eingezeichnet und der ganze Szenenverlauf in Ibsens schoner, zier-licher Pandschrift niedergeschrieben: von welcher Seite

<sup>\*)</sup> In spåteren Jahren, wenn ich Ihen traf, sprach er immer wohlwollend von Lading, er sandte ihm auch ein Exemplar von "Peer Gynt" mit ein paar liebenswurdigen, anerkennenden Worten.

man aus- und einging, welche Stellung man einzunehmen hatte u. s. w. Auch die zu jeder Szene nötigen Requisiten sind genau verzeichnet.

Von Bergen kam Ihen nach Christiania, wo er eine Reihe von Jahren am Theater tatig war. Aber auch hier griff er nicht mit souveraner hand in die Leitung ein; meist war er der passive Zuschauer.

Bahrend meines Besuchs in der Sauptstadt fragte ich mehrere von den altern Schauspielern und Schauspielerinnen, die seinerzeit mit Ibsen zusammengearbeitet hatten, u. a. Frau Caura Gundersen, wie Ibsen als Regisseur sei, — ob sie überhaupt etwas von ihm gelernt hatten.

Die Antwort war in der Regel die gleiche: "Er sah uns nur an, — er sagte nichts."

Daß Ihsen jedoch gelegentlich seine Berzensmeinung auch aussprechen konnte, besonders, wenn es seinen eignen Stücken galt, das bezeugen die Zurechtweisungen, die er Frau Gundersen wiederholt gab, obwohl er sie doch so sehr bewunderte: zuerst in den "Kronpratendenten", wo sie in einer Szene in einer unmöglichen Tracht austrat, und dann in der "Herrin von Destrot", wo sie beständig den Namen Gyldenlove mit Löwensssipold verwechselte.

Über Ihsen als artistischen Direktor schreibt Frau Lucie Wolf in ihren "Lebenserinnerungen":

"Ich erinnere mich seiner als eines scheuen, merkwurdig schweigsamen Mannes, den ich in weiter Entfernung von uns allen stehen sah, eines Menschen, dessen Wesen einem keine Lust einflößte, recht vertraulich oder intim mit ihm zu reden. Er war ja stets freundlich und höstlich, aber auf eine Art, die mich wünschen ließ, recht schnell mit dem fertig zu werden, wonach ich zu fragen hatte. Bon irgend einer Instruktion im Sinne Björnsons war keine Rede. Ich wenigstens hatte Angst vor ihm. Stets hüllte er sich in einen großen Mantel; und näherte man sich ihm, so zog er sich zurück und versteckte sich, wie eine Schnecke in ihr Haus kriecht.

Ich entsinne mich, daß mich einmal jemand bat, über eine Probe, die wir haben sollten, mit ihm zu reden. Ich bedanke mich schön,' sagte ich, zeh selbst hin und frag ihn; siehst du nicht, wie er sich in seinen Mantel verkriecht? Und sieh doch mal, wie der nach allen Seiten strott! Das sind all die großen Gedanken, womit er schwanger geht! die sitzen da drin und sind bereit, den Mantel zu sprengen und in die Welt zu sliegen.'

Einen großen Fehler hatte er; er war zu zufrieden mit allem, was wir leisteten, und das war ja doch manchmal recht mäßiges Zeug. Es konnte nicht daher kommen, weil er es nicht verstand; eher war es eine Art von Lässigkeit oder Galanterie, besonders den Damen gegenüber, die er durchgehends ausgezeichnet sand."

Ibsen besetzte auch die Rollen recht falsch, so er-

So bestimmte er, daß sie die Sigrid spielen sollte, Stule Jarls Schwester in den "Kronpratendenten", eine tragische Rolle, die dem heitern Naturell der Künstlerin völlig fern lag. Frau Wolf protestierte aus Leibeskräften, aber es nützte nichts. Ihsen sagte, sie müsse die Rolle spielen. Auf den Proben ging es jedoch so schlecht damit, — ihr Mann stand in der Kulisse und lachte laut über ihre Unnatur und ihr sallsches Pathos, — daß sie Ihsen nochmals anbettelte, von dieser für sie ganz unmöglichen Rolle befreit zu werden.

"Das ist nicht wahr," erwiderte Ibsen ärgerlich, "Sie sind gut in der Rolle."

Frau Wolf sah ihn bloß an, brach in ein Gelächter aus und sagte: "Dh, Gott helse Sigrid, Ihnen und mir! Sie tun da etwas, wosur wir alle drei wohlverdiente Prügel bekommen. Es ist schade um mich."

Ibsen schwieg; doch als er ging, schien es Frau Wolf, als ware im Ruden seines großen Mantels, vor Ärger über sie, eine mimische Bewegung entstanden.

Es kam auch zu einer drohnenden Niederlage für Frau Wolf, d. h. bei den wenigen Runstverständigen; das große Publikum nahm ihre Sigrid mit Beifall auf. Die Zuhörer kalkulierten nämlich so, erzählt die Kunstlerin: "Ja, gut ist das ja nicht, aber wir mussen uns irren; denn der große Dichter hat ihr ja die Rolle selbst überwiesen und ist auf allen Proben dabei gewesen."

Als "Rosmersholm" in Christiania aufgeführt werden sollte, beging Ibsen einen abnlichen Fehler, der verhängnisvoll werden sollte. Die Rolle der Rebekka war wie geschrieben für Frau Gundersen, unsre große Tragodin, aber zum Erstaunen aller und zu Frau Gundersens größtem Rummer gab Ibsen die Rolle — Fraulein Reimers, einer liebenswürdigen Künstlerin, deren Fach das Romische ist, und die sich besonders als Grethe in dem Stücke "Die Liebe ohne Stümpfe" auszeichnet.

Die Aufführung litt natürlich darunter, und der verkehrten Rollenbesetzung wegen mußte Ibsens schönes, tiestrauriges Orama, das ein langes Leben verdient hatte, bald vom Repertoire verschwinden.

Bei der Premiere saß Frau Gundersen im Theater neben Frau Wolf. Plöglich ergriff sie die Hand der Kollegin und flüsterte, bitterlich schluchzend: "Ach, Lucie, jetzt seh' ich erst, was ich aus Rebetka gemacht haben würde. D, ein wie großes Unrecht hat Ihsen mir zugefügt! Was habe ich ihm denn getan, daß ich so hart gekränkt werden soll?"

Trot diesen einzelnen Mißgriffen hatte Ibsen im ganzen das feinste Berständnis für die Forderungen der Bühne; dem dramatischen Dichter par excellence lag das im Blute.

Wenn er auf den Proben die Fehler nicht verbesserte, so war daran meiner Ansicht nach nicht nur eine gewisse Schwere im Sichmitteilen schuld, vereint mit einer ausgeprägten Scheu, besehlend hervorzutreten, sondern besonders eine Art Lebensmüdigfeit, die ihn alles mehr oder minder gleichgultig sinden ließ. Ibsens Christianiaer Periode ist vielleicht die tristeste und kummerlichste seines durchkampsten Zugendlebens — alles stand ihm damals entgegen.\*)

Als Ibsens "Puppenheim" unter dem Titel "Nora" jum ersten Mal in München aufgeführt wurde, war Ibsen bei fast allen Proben zugegen. Ich hielt mich damals dort auf und wohnte der ersten Vorstellung hei.

Das Stud wurde im ganzen gut gespielt; — bessonders Frau Ramlo, die Darstellerin der Rora, war ausgezeichnet, und nach der Borstellung dankte Ibsen allen Mitwirkenden aufs warmste.

Man mochte versucht sein zu glauben, daß es in Ibsens Augen eine Mustervorstellung war. Aber später, als ich privatim in Ibsens Wohnung mit ihm über die Aufführung sprach, die ich meinerseits sehr lobte, hatte Ibsen nicht wenige Einwande zu machen.

Nicht nur hatten einige der Schauspieler nur teilweise ihre Rollen verstanden, sondern er war auch unzufrieden mit der Farbe der Tapete in dem Wohnzimmer, sie liefere nicht die rechte, von ihm gewünschte Stimmung, — und sogar mit solchen Finessen kam er an, daß Nora nicht die richtigen Sande habe (ob sie zu groß oder zu klein waren, darauf besinne ich mich nicht mehr).

<sup>\*)</sup> Ein Gerucht besagte, daß Ibsen, der fiebertrant und irr war, eines Nachts aus dem Bett auffuhr und im hemde auf eine Brude von Christiania sprang, von wo er versuchte, sich ins Wasser ju sturgen.

Wie schwierig muß es doch sein, einen Ibsen gus friedenzustellen, wenn er solche Details berücksichtigt!

Aber wir durfen nicht vergessen, wie ich in meinen "Neuen Erinnerungen" erwähne, daß Ihsen in seiner Phantasie das Stück tausendmal hat spielen sehn, daß er jede Person genau kennt, ihr Aussehn und ihre Kleidung, ihre haltung und Gesten, ihre Gewohnheiten und Angewohnheiten. So weiß er, ob Nora groß oder klein ist, blond oder brünett, ob sie langsam oder schnell geht, jede kleine Eigentümlichkeit an ihr hat er studiert und hat bemerkt, daß sie eine unzuhige, fast wollüstige Bewegung mit den Schultern macht, wenn sie die verbotenen Makronen ist.

Doch bei der Aufführung hat das von Ihsen in seinen intimsten Details ausgearbeitete Phantasiebild einen Kampf mit der frassen Wirklichkeit hinter der Rampe zu bestehen. Es ist ihm eine Qual, zu entdecken, wie die szenische Darstellung von der seiner Träume abweicht. Die Nora, die wie eine Lerche auf die Bühne hüpft, ist gut, recht gut sogar und erweckt die Begeisterung des Publikums, — aber seine Nora ist es nicht.

Für ihn ist die Illusion geschwunden. Der Schauspieler verwischt nur das Bild, das vor Ihsens Auge stand, anstatt ihm die rechten Farben zu geben.

Tropdem wunderte es mich, daß Ibsen auf den Proben zu Nora die Mängel nicht selbst zu versbessern versucht hatte.

Wenn es nicht in seiner Macht stand, die Bande

der genialen Frau Ramlo umzuformen, so konnte er jedenfalls die Farbe der Tapete verändern lassen und die gröbsten Fehler bei den auftretenden Nebenperssonen berichtigen. Darum war er ja zugegen, — und die Schauspieler, die die größte Bewunderung und Achtung vor dem erwählten Dichter hegten, horchten ja begierig auf seine leisesten Andeutungen.

Bahrend meines langen Aufenthaltes in Munchen lernte ich mehrere der Kunstler, die in Ibsens Stud beschäftigt waren, personlich kennen.

So war ich mehrmals zu Gast bei Frau Ramlo (die damals mit dem Dichter Schneegans verheiratet war, und jetzt die Frau Michael Georg Conrads ist). Wenn sie auf ihre anmutige Art den Tee servierte, so betrachtete ich stets ihre Pande und wußte gar nicht, was Ibsen an ihnen auszusetzen fand, — in meinen Augen waren sie recht schön.\*) In der Regel tras ich die Schauspieler im Casé Maximilian, gegenüber dem Theater, wo die ersten Schauspieler, Opernsänger und Maler Münchens des Abends an dem sogenannten "Künstlertisch" zusammenkamen, der für sie reserviert war.

Ich erinnere mich noch so gut des ebenso liebenswürdigen wie hochbegabten Defregger, des unvergleichlichen Schilderers von Tirol (er fand sich freilich nur selten ein), Theodor Reichmanns, des großen Sangers,

<sup>\*)</sup> Die wirkliche "Nora" hat wahrscheinlich ungewohnlich große hande gehabt, — und biese Eigentumlichkeit an ihr hat Ibsen nicht vergessen tonnen.

des genialen Kainz, der damals mehr durch die Freundschaft, mit der der erzentrische König Ludwig ihn besehrte, als durch sein Talent bekannt war, des jungen, liebenswürdigen Ganghofer, der später einen angessehenen Namen als Dichter gewonnen hat u. s. f.

Als ich mit einem der Schauspieler davon sprach, wie Ihsen auf den Proben gewesen sei, sagte er, Ihsen habe weder gelobt, noch getadelt, sondern meist geschwiegen. Aber wenn sie sich schließlich erlaubt hatten, den hochverehrten Meister zu fragen, ob sie seine Intentionen getroffen, so habe er sie mit Komplimenten abgespeist, die mehr Ärger als Freude verursachten.

Denn sie empfanden, daß sie diese verschwenderische Anerkennung nicht verdienten. Bußten sie doch so gut selbst, daß sie in keiner Beise Vollkommenes leisteten, am wenigsten in einem Orama mit fremder Lokalfarbe, und sie wollten darum vom Meister so gern die rechte Auffassung lernen, wollten alle so gern "Ib sen dar steller par excellence" werden.

Derfelbe Schauspieler erzählte mir, vor meiner Ankunft in Munchen sei das bekannte Fraulein Mener in einem der alteren Stude Ihsens aufgetreten (wahrscheinlich in der "Nordischen heersahrt").

Ibsen war hinter den Kulissen anwesend, sagte aber wie gewöhnlich kein Wort. Die tüchtige Schauspielerin, die in dieser Rolle weniger glücklich war, wollte gern Ibsens Meinung erfahren und fragte am Schluß der Borstellung gerade heraus, was er von ihrem Spiel halte. Ibsen erwiderte galant, sie sei unübertrefflich, und küßte ihr die hand. —

Aber hat denn Ibsen gar keinen Ginfluß auf die Schauspieler ausgeübt? wird man fragen. Gewiß, er hat sie in direkt durch die eigentumliche Art seiner Dichtung beeinflußt und nicht am wenigsten durch seinen Stil.

So bekennt der berühmte danische Schauspieler Emil Poulsen in dem Ibsen gewidmeten Jubildumsbuche der Zeitschrift "Samtiden", er habe von unserm großen Dramatiker — Kurze und Knappheit gelernt.

"In der kurzen Spanne Raum und Zeit, worüber die Bühne verfügt, darf nichts überflüssig sein," sagte er, "nichts ohne Absicht, — nichts darf als unwesentlich die Illusion stören, — alles wird auf der Bühne gesehen und gehört."

#### Ein Streit um Orden

bsen war schlecht gelaunt, wir sahen es gleich, als er jur Ture eintrat. Wir haben alle hier und da unsern Ärger, — und Ibsen hat wahrsscheinlich an jenem Tage den seinen gehabt.

Still setzten wir uns an den Teetisch, und man horte nur das Rappern der Tassen und Kannen, mahrend die romische Dienerin servierte.

Endlich brach einer von der Gesellschaft das Schweigen. Das Thema aber, das er wählte, war wenig glücklich. Es betraf das Ordenswesen oder sunwesen, wie man es nennen will. Der Betreffende vergaß ganz, daß unser Wirt nicht nur dekoriert war, sons dern daß er zu der Zeit, von der hier die Rede ist (Winter 1881 in Rom), Gefallen daran fand, "Commendatore" tituliert zu werden.")

"heute habe ich in "Fanfulla" eine Geschichte gelesen, die mich sehr amusiert hat. Es ist ja kurzlich hofball im Quirinal gewesen. Die Zeitung schreibt, daß, wenn einer, der auf dem Balle fremd war, wissen wollte, wer der König sei, er bloß all die besternten und uniformierten Kavaliere zu passieren brauchte, und in dem innersten Gemach wurde er einen schlanken, grauhaarigen Mann mit einem großen Schnurrbart

<sup>\*)</sup> Ibsen hatte damals teinen von den hohen norwegischen Orden, die ihm später verliehen wurden; nur einen turtischen Rommandeurstern vom Medschidige:Orden, den er bei der Eröffnung des Suezkanals als Gast des Rhedive erhalten hatte.

sehen, in Frack und weißem Schlips, ohne Orden. Das und kein anderer wäre dann der König — Um= berto von Italien."

"Ja, wir leben in einer merkwurdig demokratischen Zeit," sagte ein anderer, "wo die Fürsten es verschmähen, sich mit den Dekorationen zu schmücken, die zu tragen ihre Untertanen als Auszeichnung empfinden sollen."

Ibsen schwieg immer noch, doch seine Miene war unglückverheißend. Frau Ibsen suchte dem Gespräch eine andere, mehr neutrale Wendung zu geben, — jeboch ohne Resultat.

"Das kleine Danemark ist übrigens das kand, das besonders verschwenderisch mit Orden umgeht. Sollen wir nach den Danen urteilen, die sich zur Zeit hier in Rom aushalten, so ist ja jeder zweite dekoriert. Ich bin neulich dem Prosessor E. aus Ropenhagen begegnet, der trug wahrhaftig eine ganze Ordenskette."

"Aber Professor X. ist ja hofmaler", sagte ich gang arglos, ohne jeden Gedanken, jemand verletzen zu wollen.

Ich wußte eben, daß Maler, die fürstliche Personen porträtieren, in der Regel deforiert werden. Nach meiner Ansicht war das nichts besonders Bemerkenswertes.

Doch ich hatte im Augenblick nichts Schlimmeres sagen können. Es war der Tropfen, der den Jornesbecher überlaufen ließ.

Ibsen, der die früheren Redner nicht anzugreifen

gewagt hatte, weil fie beide bejahrt waren, wandte fich jest wutend mir ju.

"Bas meinen Sie?" rief er und schlug auf den Tisch, "Peraus mit der Sprache! — Glauben Sie vielleicht, ich ware Pofdichter, wie herr X. Posmaler ist?" Wie gelähmt schwieg ich still.

"Aber das ist nicht das erste Mal, daß Sie mit Andeutungen auf meine Orden kommen; ich bitte, mich in Zukunft damit zu verschonen . . . Übrigens begreise ich nicht, warum gerade Sie sich so mit der Ordensfrage beschäftigen . . . Sie werden kaum je in die Versuchung kommen, daß Ihnen ein Orden angeboten werden wird."

Durch eine Ironie des Schicksals trat die Verssuchung dennoch in jenen Tagen an mich heran. Mein Schauspiel "Falkenström und Sohn" machte eben die Runde über die deutschen Theater. Der Übersetzer, Kammerrat Emil Jonas in Berlin, schrieb mir, er habe sich erlaubt, ein in roten Samt mit Gold gebundenes Exemplar des Schauspiels dem Großherzog von Sachsen-Weimar zu senden, dieser habe die Gabe "sehr gnädig" ausgenommen und dem Kammerrat in seinem Dankschreiben bemerkt, er gedenke, das Stückaussühren zu lassen; es werde ihm lieb sein, die perssonliche Bekanntschaft des jungen Dichters zu machen.

Rammerrat Jonas fügte hinzu, der Wunsch des Großherzogs musse als Befehl angesehen werden, und unverzüglich solle ich nach Weimar sahren, wo ich bei Gose eingeführt und aller Wahrscheinlichkeit nach einen sächlischen Orden erbalten werde 2c.

Ich reiste nicht. — Erst viele Jahre danach kam ich in die Stadt Goethes, — diesen Besuch habe ich in meinen "Erinnerungen" geschildert, — jedoch ohne bei der ebenso liebenswurdigen wie kunsksinnigen Fürstenfamilie eine Audienz nachzusuchen.

Aber zurud nach Rom und zu dem Ordensstreit! Als Ihsen jene spöttischen Worte sagte, mußte ich eines Abends in Munchen vor ein paar Jahren gedenken, der einen rechten Gegensatz zu diesem bildete.

Ibsen war in strahlender Laune, und wir andern auch. Ibsen entwarf uns mit dichterischer Glut eine Schilderung seiner agyptischen Reise. Wir sahen Frankreichs schöne Kaiserin gleich einer neuen Revpatra den Wil hinauffahren, und wir hörten von dem merkwürdigen Geschent des Khedive an Ibsen, einem kleinen Regermädchen, "der schwarzen Kebsfrau", wie Ibsen sie nannte, indem er seine Gattin schelmisch dabei ansah.

Als Ihsen den Khedwe erwähnte, erinnerte ich mich, daß dieser Ihsen einen agyptischen Orden verehrt hatte; und ich sagte: "Es wurde amusant sein, wenn man gelegentlich Ihre Deforationen zu sehen bekäme, herr Ihsen, besonders die, die aus dem Lande der Krokolie und Sphinze kommen, — das muß etwas sehr Schönes sein."

Ibsen war ganz Lächeln und Liebenswürdigkeit und wollte sofort aufstehen, um sie zu holen. Frau Ibsen meinte, es habe keine solche Eile, wir könnten bis nach dem Essen damit warten. Ibsen hörte jedoch nicht auf sie, er verschwand und kam gleich darauf mit einer Reihe fleiner eleganter Etuis jurud, die ich offnete und bewunderte. Juwelierarbeit hat mich ftets interessiert.

Und damit war die Sache nicht zu Ende. Ibsen, der, wie gesagt, seinen guten Tag hatte, hångte mir das Kommandeurkreuz um den Hals und steckte mir "Dlaf", "Danebrog" und "Wasa" an die Brust. Dann sührte er mich zum Spiegel, damit ich sehen solle, wie strahlend ich mich in meinem neuen Schmuck ausnehme, und er sagte schließlich lächelnd, indem er eine scherzhaste Verbeugung vor mir machte: "All das werden Sie auch mal bekommen."

Seine Worte haben sich in mein Gedachtnis eingebrannt, als waren sie gestern gesagt worden.

Nach Ihsens unerwartetem Überfall saß ich still da, ohne etwas zu meiner Verteidigung sagen zu können. Weine große Ehrsurcht hielt mich auch davon ab . . . Dann erhob ich mich — die Situation war allzu pein-lich — und ging in den Salon. Frau Ihsen, die stets liebenswürdige Wirtin, rief mir nach, ich könne doch unmöglich schon satt sein, ich musse mehr essen 2c.

Eine Weile danach standen auch die andern auf und kamen zu mir herein. Das Ungemutliche der Situation war noch ebenso groß. Ihsen fühlte jest jedoch, daß er zu weit gegangen sei, und versuchte es wieder gut zu machen, indem er mir ein paar freundliche, halb entschuldigende Worte sagte . . .

Am Abend trennte ich mich freundschaftlich von Ibsens, — Frau Ibsen hatte alles getan, um den

peinlichen Eindruck zu verwischen, — aber es saß doch noch ein Stachel in meiner Seele.

Am folgenden Tage reiste ich nach Neapel. Ich hatte das Gefühl, daß es jetzt vorläufig das beste sei, außerhalb Roms und des dortigen standinavischen Kreises zu atmen. Zuvor sandte ich jedoch Frau Ibsen, die für mich als Repräsentantin des "Ewigweiblichen" über den Parteien stand, ein Bukett Beilchen zum Abschied.

Als ich nach Verlauf von ein paar Wochen Mitte Mai in mein Logis in der Via Rosella zurücksehrte, fand ich die freundlichste Einladung von Ibsens vor, zusammen mit ihnen den Grundlovs-Tag zu seiern — den 17. Mai 1881 —, der dadurch so bemerkenswert wurde, daß am gleichen Tage in Christiania die Wergeland-Säule enthüllt wurde, und daß wir das Glückhatten, Wergelands Schwester, Camilla Collett, in unserer Witte zu haben.

Bevor ich an dem Feste teilnahm, ging ich am Bormittag auf den Korso und suchte Ihsen in dem Case auf, wo er allein zu sitzen und seine Zeitungen zu lesen pflegte. Es schien mir, daß wir uns privatim auseinandersetzen mußten, ehe wir uns bei dem ofstziellen Fest in seiner Wohnung begegneten.

Ein wenig furchtsam naberte ich mich seinem Tisch; ich wußte ja, daß er an diesem Ort nicht gerne gestrott wurde.

"Ich hoffe, daß Sie unsern kleinen Streit vergeffen haben," sagte ich.

Ibsen war die Liebenswurdigkeit selbst; er sprang

auf, druckte mir herzlich die Sand und bat mich, nicht mehr von der Bagatelle zu reden. Und schließlich lud er mich ein, neben ihm Platz zu nehmen und einen Wermut mit ihm zu trinken . . . Das mußte als große Ehre gelten, wenn man, wie ich, mit Ibsens Gewohnbeiten vertraut war.

Es ist gewiß das einzige Mal gewesen, daß ich Ihsens Gast in seinem Stammcafe war.

Und so endete diese Geschichte, die so unerfreulich begonnen hatte, in völliger freundschaftlicher harmonie.

## Ibsen und Goethe. Ibsen und die Kritik

at Goethe Ibsen beeinflußt? Die Frage ist beisnah überflussig. Wer von den modernen Dichtern ist dem damonischen Einfluß des großen deutschen Wagiers entgangen? Wie Goethe zu Shakesspeare aussah\*), so hat Ibsen Goethe studiert, und nicht ohne Ertrag.

Ibsen sprach selten von Goethe, dem er so viel Dank schuldig war; doch wenn er ihn nannte, geschah es immer mit Bewunderung. Für Goethes merkwürdige Erotik, die sich bis in die Greisenjahre erstreckte und ihm so viele Streiche spielte, hatte der korrekte Ibsen freilich wenig Sympathie. Die Deutschen neigen ja dazu, jede Äußerung des starken Goetheschen Triebelebens in etwas Beiliges und Ideales zu verwandeln, in "eine große, reine Liebe", und ihre Berherrlichung der Schwächen des Dichters kann herausksordernd mirken

Als jemand in Ihsens Gegenwart mit dergleichen Redensarten über Goethe kam, erhielt er nur die laskonische Antwort: "Der — Bock!"

Besonders in "Peer Gynt" wird man Spuren des Goetheschen Einflusses finden ("Faust"), nicht nur in der Wahl der Form, dieser gereimten Prosa, die der Umgangssprache so nahe kommt, und die von ein-

<sup>\*)</sup> In Goethes Gesprachen mit Edermann nennt er Shakespeare "ein Wesen hoherer Art, zu bem ich hinaufblide, und das ich zu verehren habe."

geflochtenen lyrischen Stellen unterbrochen wird, sondern auch in der Komposition selbst.

An einem Sommerabend in Berchtesgaben, als Ibsen und ich in der Landvilla zusammensaßen (Frau Ibsen und ihr Sohn waren in Norwegen) und über das schöne, gründekleidete Tal hinsahen, mit den hohen Felsen im hintergrunde, die alle von dem imposanten, schneebedeckten Wahmann überragt wurden, da kam das Gespräch auf Goethe und seine Leitung des Weimarer Theaters, die Ibsen wenig zeitgemäß fand. Es sei gewesen, als wollte der alte, formelle und herrschlüchtige Geheimrat das lebendige Leben von der Bühne ausschließen und durch leere, akademische Regeln ersehen. So erzähle man ja von ihm, daß er bei den Proben mit einem Taktstock in der Dand dagesessen und die Rezitation wie einen musikalischen Vortrag einaeübt habe.

Ibsen kam auch auf Goethes Frau zu sprechen, die arme, verketzerte Christiane Bulpius, und meinte, sie habe wohl ihre Fehler gehabt, sei jedoch in verschiedner hinsicht unterschätzt worden.

An demselben Tage hatte ich in Ihsens "Gedichten" gelesen, und ich vertraute ihm nun an, da er so gut gelaunt war, daß eines darunter mir viel Kopfzer-brechen verursacht habe, — ja, ich konne es gar nicht verstebn.

Es war das Gedicht "Die Schlucht", das wah= rend des Aufenthaltes in Italien, in den Jahren 1864 bis 65, geschrieben worden ist, und das so lautet: Schwer jog es auf; die Wolfe brach, Und durch die Schlucht ein Alug hinsprach.

Jemehr des Wetters niederfloß, Jemehr er sang und brauft' und schoß.

Es zog poruber; Wind stand auf; Zum Bache schmolz bes Flusses Lauf.

Leis flufterte Regenbogenstaub, Bell rafchelten Verlen übers Caub.

Ein hundstag, beiß — und troden, stund, Wie einst, der Waldschlucht steiniger Grund.

Der Klang nur blieb: Leis flusterte Staub, Bell fnickte Reisig, raschelte Laub.

Wie Nachklang, wie's hier einst gelarmt. hab' selbst bort eines Nachts geschwarmt.

Ihsen war trot meiner dringenden Bitte durchaus abgeneigt, mir irgend eine Aufklärung zu geben. Er erwiderte, ein Gedicht, das etwas tauge, erkläre sich selbst, und ich musse auf eigene Faust den Sinn herausssinden. Doch als er meine mutlose Wiene bemerkte, fügte er mit einem Lächeln hinzu:

"Übrigens kann ich mit Goethe sagen, den man über eine dunkle Stelle befragte, deren Bedeutung er wergessen oder in die er nie einen tiefern Sinn hatte hineinlegen wollen: Es wird schon der eine oder andre Kommentator kommen, der mir erzählt, was ich eigentlich damit gemeint habe."

Bis auf den heutigen Tag ist mir das kleine Gedicht unverständlich geblieben, obwohl ich es oft durchgelesen habe. Aber man kann sich ja denken, daß der Dichter einmal für Ideale geschwärmt hat, die er bei näherer Prüfung beiseite wersen mußte, daß er in eine Nachromantik verstrickt war, die sein Verstand ververurteilte, von der sein herz jedoch einen lieblichen Nachhall bewahrte . . .\*)

Ibsen ergriff die Gelegenheit, um mich davor zu warnen, Dunkelheiten in seiner Dichtung da zu suchen, wo gar keine vorhanden seien. Die Kritik sei überhaupt so bereit dazu, überall, in jedem Wort, jeder Handlung einen doppelten Boden, versteckte Symbole sinden zu wollen, anstatt sich schlechtweg an das gesichriebene Wort zu halten.

Und Ibsen erzählte mir mehrere Beispiele dafür, wie sich die Kritifer, selbst die klügsten, irren konnen.

"Ein Puppenheim" beginnt, wie bekannt, damit, daß Nora in Begleitung eines Dienstmannes, der einen Weihnachtsbaum trägt, auf die Bühne kommt. Nora nimmt das Portemonnaie hervor und gibt dem Dienstmann, der 50 dre für seine Arbeit verlangt, eine ganze Krone, mit den Worten:

"Es ist eine Krone, behalten Sie das Gange!" Wenn diese Szene etwas charakterisieren soll, so

<sup>\*)</sup> Spåtere Bemertung. Ibfen hat hier wahricheinlich an unfruchtbare Runftlernaturen gedacht, die jum Schaffen außerer, begeisternder Ereignisse bedurfen, und die in Leere versinken, wenn jene ausbleiben. Bergl. das Gedicht: "In der Bilbergalerie".

muß es der Mangel der gedankenlosen kleinen Frau an bkonomischem Sinn sein, nichts andres.

Aber nun hore man, was ein schwedischer, nach Symbolen suchender Kritiker hineinlegt!

Daß Nora dem Mann eine ganze Krone anstatt 50 Dre bezahlt, hat eine hohe, verborgene Bedeutung. Schon hier in der ersten Szene offenbart sich die tiese Symbolik des Dichters. Er deutet auf das Verhältnis der Arbeit zum Kapital hin, Nora ist im Grunde Sozialistin. Daß sie dem Dienstmann so viel gibt, beweist auß deutlichste, daß sie eine Teilung zwischen Kapitalist und Arbeiter wünscht...

Ibsen lachte nicht schlecht, als er sich diese Kritif ins Gedachtnis zurückrief.

In "Kaiser und Galilaer" hatte Ibsen für eine der weiblichen Figuren des Stückes den Namen Makrina gewählt; er hatte ihn in einem alten Buche gefunden und meinte, der Name habe einen passenden, fremdartigen Klang.

Und nun kam die Kritik und erzählte ihm, hier sei wieder ein Ratsel versteckt. Makrina sei griechisch und bedeute die "Beitblickende". Wie tiefsinnig und gedankenweckend! Welche Perspektiven eröffneten sich der Phantasie! Nur ein Ibsen konnte so etwas ausbenken. — Der Weitblickende!

Interessant ist es, diese vertraulichen Außerungen über die Kritif mit dem zu vergleichen, was Doktor Rubek, der nicht wenige Jüge von Ibsens eigner Physiognomie hat, über dasselbe Thema in "Wenn wir Toten erwachen" sagt: "Sie weiß nichts, sie ver-

steht nichts." Und als die kleine Frau Maja einwendet, daß sie "dann jedenfalls etwas ahne", lautet die Antwort:

"Bas gar nicht vorhanden ist, gewiß. Was mir nie im Sinn gelegen hat. Darüber verfallen sie in Entzücken! Es ist nicht der Mühe wert, sich für den Mob abzurackern."

Ich kam auf Ibsens Gedichte zurud, die mich so sehr fesselten. "Berwicklungen" ist vielleicht das bemerkenswerteste aus der ganzen Sammlung; es gibt einem viel Stoff zum Nachdenken. Als ich Ihsen wegen dieses Gedichtes meine Komplimente machte, erwiderte er warm:

"Es ist auch eins von den wenigen, auf die ich stolz bin."

Er hat ein Recht, stolz darauf zu sein. "Berwicklungen" ist ebenso sinnreich wie vriginell, ein Meisterstück in seiner Art.

Bon dem Gedicht "Ohne Namen", das Karl XV. gewidmet und nach Ihsens Zusammensein mit ihm im Jahre 1869 geschrieben worden ist, und das auf den gescheiterten Plan des Königs hindeutet, Danemark im Jahre 1864 zu hilfe zu kommen, von diesem Gedicht erzählte mir Ihsen, ein danischer Kritiker habe es so aufgesaßt, als habe Ihsen es — an sich selbst gerichtet, und von diesem Standpunkt aus habe der Kritikus es kommentiert. Zu welchen überraschenden Schlüssen er dabei kommen mußte, kann sich jeder selbst sagen. Das Gedicht beginnt ja mit den folgenzben Zeilen:

"Bill dem Ritterlichsten senden Dieses Lied, das ihn nicht nennt. An den Gelden soll sich's wenden, Dem in den gebundnen Sanden Heiß das Schwert — —"

"Der Rezensent hat Ihnen nicht viel Bescheidenheit zugetraut," sagte ich lachend zu Ihsen, "dafür macht er Sie recht streitlustig und gibt Ihnen ein Schwert in die hand."

Ibsen lachte mit. Er wurde im Augenblick ganz heiter, indem er sich dieser "Spekulationskritiker" erinnerte.

Dann kamen wir wieder auf Goethe zu sprechen.

Ich könne Goethes zusammengesetzten Charakter nicht recht begreifen, sagte ich. Im Grunde sei er dem Äußern, wie seinem Wesen und seinen Gewohnheiten nach recht wenig deutsch, — und vielleicht bewunderten ihn seine Landsleute gerade deshalb so sehr. Er gleiche mehr einem Sudlander als einem Germanen.

Vermöge man durch Verücksichtigung dieser Fremdheit seines Wesens seinen Mangel an Patriotismus zu erklären?

Ich könne Goethe seine servile Aufführung gegenüber Napoleon nicht verzeihn, dem Fürsten, der sein Geburtsland unterdrückt und mißhandelt habe, so wenig wie den Umstand, daß er den Kanonendonner von Jena benutt habe, um sich seine Papiere zu sichern.\*)

<sup>\*)</sup> An Zelter schreibt er: "In den schlimmften Stunden, wo wir um alles besorgt sein mußten, war mir die Furcht, meine Papiere zu verlieren, die peinlichste."

Wahrscheinlich sei es ihm völlig gleichgultig gewesen, ob ganz Deutschland von Napoleon verschlungen wurde, wenn er sich nur selbst in Rube mit seiner Farben- lehre habe beschäftigen oder am "Faust" weiterdichten können.

Ibsen horte mir überrascht und mit einem Cacheln gu. Dann sagte er sehr ernft :

"Daß der Faust geschrieben wurde, war die Sauptsache."

Beinah erschrocken betrachtete ich Ibsen, der mich unter seiner Brille her fixierte . . . Ich glaubte meinen Obren kaum.

Konnte ein Buch, selbst wenn es genial und bahnbrechend und jum Eigentum der Kulturmenschheit bestimmt war, den Untergang einer ganzen Nation aufwiegen?

## Ibsen erzählt Geschichten und Unektoten

bsen war an dem Abend in strahlender Laune. Was war ihm zugestoßen? hatte er eine Jdee zu einem neuen Drama bekommen, "voller Teufelei", oder hatte er Nachricht von diesem oder jenem Erfolg auf einer fremden Buhne erhalten? Wer weiß es? Genug, Ibsen lachte und scherzte an diesem Abend wie ein Kind.

Sigurd war nicht zu hause. Er sei auf einem Tanzvergnügen, sagte die Mutter. Ich saß allein mit Ihsen und seiner Frau in ihrer Wohnung in der Amalienstraße.

Nach dem Essen, wozu für mich und Ibsen das wohlschmeckende Münchner Bier aus dem Gosbräuhause serviert wurde (seine Frau genoß nichts), wurde
die Stimmung noch lebhafter. Ibsen erzählte, er habe
an dem Tage einen sehr vriginellen Brief von einer
norwegischen alten Dame erhalten, Fräulein D. (die
ich aus Rücksicht auf die noch lebende Familie der
Dame Lona Klem nennen will). Während des Aufenthaltes in Dresden hatten sie die Bekanntschaft der
alten Landsmännin gemacht.

Da das Kuvert mit einem schwarzen Trauerrand versehen war, offnete Ibsen es mit bangen Ahnungen; doch als er den Brief gelesen hatte, mußte er lächeln, obwohl er im Grunde etwas chofiert über die Sache war.

Fraulein Klem teilte ihm in zierlichen und betrubten Wendungen mit, daß ihr kleiner, teurer "Delle" (ein alter, bissiger Mops), verschieden sei, und zum Schlusse verbat sich das Fräulein jede Kondolenz, sie wolle sich in ihrem tiesen Kummer mit "stiller Teil=nahme" begnügen.

Ich mußte laut lachen. Diese Berbindung zwischen Ibsen und dem Mops des alten Frauleins kam mir zu komisch vor . . . Bas zum Teufel hatte unser großer Dichter mit "Delle" zu tun?

"Ja, Sie lachen," sagte Ibsen, "aber Sie können mir glauben, daß ich mich oft über die zahlreichen, unbegreislichen Einfälle Fräulein Klems geärgert habe. Einmal hat sie mich ununterbrochen, gewiß aus ehrlicher Sorge um mein Seelenheil, mit Bibelzitaten und frommen Sentenzen verfolgt. Ich habe noch eine im Kopf, die in ihrer Kurze so lautete: "herr, vergib dem Toren!"

"Dem Toren! - Mein, das ift fostbar!"

"Aber da wurde ich bose und schrieb ihr einen scharfen Brief, worin ich mir ein für allemal diese Bruchftude aus der alten, schmutigen Judenliteratur verbat.\*)

"Fraulein Klem meint es so gut," bemerkte Frau Ihsen, entschuldigend wie immer, "sie will nur alle zu ihrem Glauben bekehren."

<sup>\*)</sup> Welchem Stimmungswechsel die Dichter unterworfen sind, beweist diese im Lauf des Gesprächs von Ibsen hingeworfene Außerung. Denn er bewunderte wie kein anderer die Bibel, besonders das alte Testament, das er wiederholt und genau studiert hatte. "Ich lese nichts andres als die Bibel, — die ist kräftig und start," schreibt er in einem Brief an Björnson aus Ariccia.

"Sie ist eine große Narrin," sagte Ibsen lachend. "Nun sollen Sie hören, was sie sich ausgedacht hat, während wir mit ihr zusammen in Oresden wohnten. Sie hatte einen Bruder; der starb und wurde daheim in Norwegen begraben; da bekam sie die Jdee, daß sie den Bruder bei sich haben wollte. Die Folge war, daß er auf Vor frelsers gravlund in Christiania wieder ausgegraben und nach Oresden geschickt wurde, wo man ihn von neuem beisetzte; und dann wurde er später, ich weiß nicht wievielmal —"

"Das ist nicht wahr," schob Frau Ibsen ein, "glauben Sie ihm nicht, Paulsen."

"Gewiß ist es wahr," sagte Ibsen, und der Schelm saß ihm im Auge. "Aber meine Frau muß einem immer widersprechen, das haben Sie gewiß langst entdedt."

Und ohne sich durch die bald lächelnd vorgebrachten, bald ernsthaften Einwände seiner Frau stören zu lassen, erzählte Ibsen eine Geschichte voll barocker Laune, die ich später nie habe vergessen können, auch aus dem Grunde nicht, weil ich die Hauptmomente sofort niederschrieb, und die ich den "Radaver des Kopisten" nennen will.

Ich habe mir erlaubt, sie auf meine Weise wieder= zuerzählen, mit poetischer Freiheit und einer malenden Breite, die dem plastischerfnappen Ibsen gar nicht lagen.

"Er war ein Original, der alte Ropist." Rube und Frieden liebte er über alles. Sich von einer Stelle zur andern fortzubewegen, war ihm fehr zuwider. Zwei Stühle machten seine ganze Welt aus, der alte, hochlehnige, lederbezogne im Departement und der alte weiche Lehnstuhl mit der gestickten Schlummerrolle zu Hause in seiner Junggesellenwohnung. Am Tage saß er in dem einen und schrieb ab aus Dokumenten, die so alt und würdig waren wie er selbst, am Abend in dem andern, und dazu rauchte er seine lange, silberbeschlageue Meerschaumpseise und studierte die Zeitungen, — meist mit einem großen Glase Toddy vor sich. Er besaß ein bedeutendes Vermögen, mochte aber sein Geld und seinen Urlaub nie benutzen, um sich in der Welt umzusehen.

Zwischen diesen beiden Stublen schwang sein Leben bin und ber wie ein Pendel.

Fraulein Lona, die mehrere Jahre junger war als der Bruder, führte ihm den haushalt. Er hielt große Stücke auf sie. Die Schwester hatte in seinen Augen nur den einen Fehler, daß sie nie still sisen konnte, sondern stets unterwegs war, auf der Treppe, auf der Straße, in der Kirche und im Bethause. Sie war genau so ruhelos und aufs Reisen versessen, wie er ein ruhiges, vegetatives Leben bevorzugte.

Eines schönen Tages starb der alte Kopist — und ließ zwei Stuble hinter sich leer stehn. Er starb aus Mangel an Bewegung, wie der Arzt meinte; übrigens verlosch er still wie ein Licht. Aber am wenigsten ahnte er, als er zum Abschied die Hand der weinenden Lona drückte, daß er, der zu Lebzeiten das Reisen so sehr verabscheute, — wie überhaupt alles, was nach Bewegung und Unruhe schweckte, jest nach seinem Tode

sehr lange und geheimnisvolle Fahrten unternehmen wurde, mit der Eisenbahn und mit dem Dampsichiff nach Sud und Nord.

Ein Jahr nach dem hinscheiden des Bruders reiste Lona ins Ausland. Sie ließ sich in Dresden nieder, einer Stadt, die man ihr gegenüber sehr gerühmt hatte. Sie sühlte sich auch recht wohl in der gemütlichen hauptstadt Sachsens. Der kleine standinavische Kreis, der hauptsächlich aus Kümftlern und Polytechnikern bestand, erwies sich ausmerksam gegen das alte, freundliche, reiche Fraulein, das ein gastfreies haus sührte und stets bereit war, einem ein "kleines Darleben" vorzustrecken.

Und Gott sei Dank, die Sachsen waren keine Heiden, sondern gute Christen und Protestanten, wie die Norweger. An jedem Sonntag ging sie in die Kirche, bewahrte ihre Religiosität und übte sich gleichzeitig gratis in der Sprache, indem sie die langen Predigten anhörte.

Fraulein Lona faßte schließlich den Entschluß, sich für immer in Dresden niederzulassen. Ronnte man denn einen gemutlicheren Ort sinden? Und das herr-liche Kaffeegeback, das man dort bekam! Es war tausendmal besser als das zu hause. —

Die ersten Monate vergingen recht friedlich, — boch dann wurde Fraulein Lona auf einmal melanscholisch. Die Kirchenbesuche, die Gratislektionen im Deutschen, das delikate Kaffeegeback, all das genügte nicht mehr, um sie zufriedenzustellen, — und "Delle", der kleine Schoßhund, den sie sich nach dem Tode

des Bruders angeschafft hatte, litt Mangel an Zuder; so wenig bekummerte sie sich um ihn . . . Was mochte nur im Wege sein?

Schließlich zog Fraulein Lona ihre beste Freundin, eine in Dresden wohnende Norwegerin, ins Bertrauen. Sie entbehrte also das Grab des Bruders.

Zu hause war sie daran gewöhnt gewesen, fast jeden Tag das Grab zu besuchen. Am Sonntag, nach dem Gottesdienst, psiegte sie mehrere Stunden am Grabe zu siten und mit Tranen der alten Tage zu gedenken, wie einig sie und der Bruder zusammen gelebt hatten (wenn sie sich nicht ausnahmsweise zankten), und dann flocht sie in Dankbarkeit einen Kranz um das Marmorkreuz.

An den schönen, hellen Sommerabenden trank sie zuweilen ihren Kaffee beim Bruder, das fand sie so "behaglich". Unter dem Schal hatte sie die kleine, warme, gut eingepackte Kaffeekanne und in der Tasche ein paar frische Kuchen.

Und dann machte sie interessante Ausstüge zu den Nachbargrabern, bewunderte die neuen Monumente, studierte wißbegierig die goldnen Inschriften, durchssuchte die Blumen und stöberte in neu aufgeworfenen Grabern mit dem Eifer eines Forschers nach alten, ehrwürdigen Totengebeinen.

Ja, alles war so schön daheim gewesen. So ein kleines gemütliches Grab wie das ihres Bruders (die niedlichste grüngestrichene Bank stand da im Schatten einer Trauerweide), fand sich in der ganzen Welt nicht wieder. Sie sehnte sich nach diesem Grabe, das musse

sie offen bekennen, sagte sie zu ihrer Vertrauten. Wer stehe ihr dasur ein, daß es geschmückt und gebegt werde, wie es sein musse? Die alte Köchin, die Waren, habe ihr ja freilich versprochen, an jedem Sonnabend danach zu sehen, — aber wer könne sich auf so ein altes Weib verlassen?

Fraulein Lona weinte, indem sie ihren Kummer erzählte; und die Freundin, die gute Seele, weinte mit ihr und suchte sie zu troften. Schließlich sagte sie ganz einfach:

"Hören Sie, liebes Fräulein Klem, Sie sollten Ihren armen, verlassenen Bruder hierher kommen lassen. Das Ausgraben ist nicht schwer, und dann wird er wie anderes Frachtgut hierher expediert. Nach seinem eignen, ausdrücklichen Wunsch ist er ja einbalsamiert und in einem Zinksarz begraben worden, so daß die Überführung ohne die geringsten Unannehmlichkeiten vor sich geben kann... Sie begraben ihn hier von neuem, und dann können Sie ja in aller Gemütlichkeit Ihr altes Kirchhofsleben fortsehen. Dierdurch lade ich mich dazu ein, bei dem seligen Verstorbenen zussammen mit Ihnen eine Tasse Tee zu trinken. Das ist originell, — ich habe so etwas noch nicht erlebt, — und ich schwärme für das Originelle."

Die alte Lona wurde durch die Reuheit der Idee flutzig gemacht, aber nach einiger Überlegung leuchtete ihr das Praktische der Sache ein.

Ja, dies war der einzige Ausweg! Geld wurde es ja kosten, viel Geld, — aber was opfert man nicht für einen lieben, alten Bruder? Außerdem war es für den Berstorbenen nur gut, wenn er sich ein wenig in der Welt umsah . . . — Zu seinen Ledzeiten wollte er ja die Nase nie ins Freie stecken, das war eine Schwäche des Ärmsten gewesen . . Drum wurde es ihm jetzt gut tun, seine steisen Glieder zu rüh= ren . . .

Sie schrieb an die betreffende Behörde in Norwegen, — und eines schönen Tages kam wohlbehalten mit der Eisenbahn, in einer großen, sorgkältig zugedeckten Kiste, der alte Kopist in Dresden an.

Fraulein Lona war sehr gerührt, — so viel Mut, den Sarg zu öffnen und die teuren Züge zu betrachten, hatte sie jedoch nicht, — und in ihrer Erregung trank sie mehr Kaffee als gewöhnlich.

Am Tage darauf wurde er auf dem Kirchhof in Dresden begraben, der der Wohnung Lonas zunächst lag. Aus mehreren Gründen hatte sie gewünscht, daß die Beerdigung in aller Stille vor sich gehn solle, doch wer beschreibt ihre Rührung, ihre dankbare Freude, als ein Sangerchor ganz freiwillig, aus reiner Bruderliebe, am Grabe auftaucht und die herrlichsten Lieder singt . . .

Diese Deutschen waren doch wirklich ein gutes, dristliches, uneigennütziges Wolk. Der liebe Gott segne sie alle!

Eine Boche darauf wurde dem Fraulein Lona eine Rechnung der Begrähnisgesellschaft "Concordia" prasentiert. Mit einem Seusser bezahlte sie. Die Menschen waren doch nicht so gut, wie sie sein sollten; sie dachten nur an den elenden Mammon. So viel Geld

für den langweiligen Gesang und für ein paar häseliche grüne Kränze!

Aber dann kam der angenehme Teil des Festes. Wie früher saß sie von nun an am Grabe des Brubers, strickte an einem alten Strumps, bastelte mit den Blumen und freundete sich mit dem Totengräber an, an den sie eine ganze Wenge überstüssiger, aber von lobenswerter Wisbegier zeugender Fragen richtete: welche Familien in der Nähe des Bruders lägen, welchem Stande sie angehörten zc.

Es war ihr sehr amusant zu ersahren, daß der Bruder, der immer so aristotratisch gewesen, in gute Gesellschaft gekommen sei. Zu seiner Rechten lag namlich ein General und zu seiner Linken ein "Oberappellationsrat".

Mehr als eine warme Knackwurst wurde unter sansten Trånen am Grabe des Bruders verzehrt, während der Totengraber in die nächste Brauerei lief, um einen Krug Bier zu holen. Wenn dann Fraulein Lona von dem schäumenden Tranke nippte, mußte sie sich mit Wehmut erinnern, wie sich die fromme Seele da unten über das Bier gefreut haben würde; — und von einem Feingefühl ergriffen, wie es sich wohl nur bei der Frau sindet, schüttete sie den halben Inhalt des Kruges über das Grab aus, indem sie wehmutig zusah, wie die Tropfen langsam in die Erde einssiderten.

Doch der dumme Totengraber verstand diese Delikatesse des Frauleins ganz und gar nicht; er wunschte selbst den Krug zu leeren und fand, daß sie "Gottes Gaben verschwende". Außerdem faste er den Argwohn, daß die alte Lona nicht recht gescheit sei, und behandelte sie von dem Tage ab mit geringerer Freundlichkeit, tropdem sie ihm ein reichliches Trinkgeld gab.

Da geschah etwas Fürchterliches. Die norwegische Familie, an die sich Fräulein Lona besonders angeschlossen hatte, brach unerwartet von Dresden auf und reiste nach Italien. Es sehlte nicht viel daran, daß Fräulein Lona das als Verrat an ihr selbst angesehn hätte. Sie hatten ihr doch selbst — sowohl Frau H. wie ihr Mann — geraten, sich ihr ganzes Leben lang in Dresden niederzulassen; darum hatte sie ja auch ihren armen Vruder zu sich kommen lassen — und nun nahmen diese Leute ohne weiteres von ihr Absschied. Das war treulos im höchsten Grade.

Der standinavische Kreis verengerte sich mehr und mehr, und das Ärgste war, daß Delle, der kleine, suße Delle, gefährlich frank wurde, so krank, daß er nicht einmal mehr imstande war, zu knurren und die Bor-übergehenden in die Waden zu beißen.

Fraulein Lona fühlte sich schließlich ganz furchtbar einsam in der fremden Stadt. Mit den Deutschen, die sie so schändlich betrogen hatten, wollte sie nichts mehr zu tun haben, — und Standinavier gab es nicht mehr viele.

Allein saß sie auf dem Grabe des Bruders und vergoß bittere Tranen. Sie und der Bruder sprachen zusammen, — eigentlich war es ja nur ein Monolog, denn sie bekam aus begreislichen Grunden niemals eine Antwort auf ihre Klagen und Fragen.

Der Totengraber war schlechter Laune, er wollte sich gar nicht mehr mit ihr einlassen, — und wenn sie in melancholischer Efstase nach alten verwitterten Totengebeinen suchte, so verbot er es ihr strengstens. Julest bat er sie sogar, den "Gräberfrieden zu respektieren", so unverschämt war er.

Doch von der norwegischen Familie bekam Fraulein Lona aus Italien einen Lockbrief nach dem andern. Die Freundin hielt sich jest in Rom auf und konnte die Schönheit der Stadt und ihre prachtvolle Lage nicht genugsam preisen. Außerdem könne man in Italien viel, viel billiger leben als in Deutschland, schrieb die Freundin. Und Wein trinke man zu allen Mahlzeiten, der koste gar nichts.

Ja, die haben gut schreiben, daß ich zu ihnen kommen soll, dachte Fräulein Lona, bei der das Reisessieber in aller Stille erwachte, aber wer soll denn meinen armen Bruder pflegen?

Sollte sie ihn allein in Dresden zurücklassen? Unter diesen garstigen Deutschen, die eine höchst unverschämte Summe dasür genommen hatten, daß sie an seinem Sprentage ein kleines Grablied gesungen hatten? — Unmöglich! — Das würde treulos an ihm gehandelt sein . . . Und der Dahingegangne würde es ihr nie verzeihen . . .

Aber schließlich überwand die Sucht nach Beranderung alle ihre schwesterlichen Strupel. Zum Abschied legte sie einen großen Kranz Bergismeinnicht auf sein Grab, zog ihre alte rote Kapuze an, und bald rollte die alte vergilbte Person im Eisenbahncoupe von dannen, gen Suden, und deklamierte: "Kennst du das Cand —"

Die Familie, die auf ihr Kommen vorbereitet war, stand auf dem Perron und empfing sie mit offenen Armen. Aber mitten in der Freude des Wiederssehns flüsterte Fraulein Lona: "Wein Bruder, mein armer Bruder!"

In der ersten Zeit ihres römischen Ausenthalts war alles eitel Perrlickeit und Freude. Sie sand sehr großes Gefallen an der milden Lust, an den schönen Promenaden und den liebenswürdigen Menschen. Aber bald bekam sie ein Auge für die Schattenseiten. Das Essen war ungenießbar für sie, die Insetten malträtierten ihre Mädchenhaut, und dann verstand sie die Sprache nicht. Aber vor allem vermisste sie eine protestantische Kirche mit einem Pastor Pansen auf der Kanzel und all den religissen Zeremonien der Heimat. Sah sie einen Menschen vor einem Madonnenbilde niederknieen, so wandte sie sich verächtlich ab und brummte: "Heide!" vor sich hin.

Zu diesen Sorgen kam der beständige Gedanke an den fernen Bruber.

Ihre alte Melancholie drohte juruckzufehren. Doch das zärtliche herz der Freundin ahnte den Grund ihres veränderten Wesens; und eines Tages, als sie vertraulich zusammen beim Kaffee saßen, sagte sie zu ihr: "hören Sie, liebes Fraulein Lona, es ist vielleicht ein bischen unvernünstig von uns gewesen, Ihren teuern Bruder nach Dresden kommen zu lassen; denn Dresden ist keine Stadt, wo sich ein anständiger Mensch

für die Ewigfeit zur Ruhe legt. Aber jetzt wollen Sie, liebes Fräulein Lona, sich ja im Ernste hier in Nom ansässig machen, — was ist da natürlicher, als daß Sie Ihren Bruder nun wieder ausgraben — es ist doch ihr einziger, über alles geliebter Verwandter — und ihn hierher befördern lassen, damit er in Ihrer Nähe ruhn und täglich Ihren Umgang und Ihre Pflege haben kann."

Fraulein Lona nickte wehmutig und beifällig.

"hier hat man die schönsten Kirchhöfe von Europa. Marmortempel steht neben Marmortempel, und es gibt lange Alleen von Ippressen und Lorbeerbaumen, — hier ist ein rechtes Villenviertel des Todes! Vornehmer kann Ihr Bruder gar nicht wohnen. Natürlich wird ja so ein Umzug etwas kosten, aber eine liebevolle Schwester wie Sie sieht nicht auf die Ausgaben, wenn es sich um ihren Augapfel handelt —"

Fräulein Lona brach in Tränen aus und umarmte die Freundin, die stets so gute Ideen hatte. Das würde ja freilich wieder eine lange und beschwerliche Reise sur ihren armen Bruder werden, aber troßdem — — Dasur wollte sie ihn doppelt zärtlich pslegen, wenn er wohlbehalten angekommen war. Sie wollte ein Eisengitter um das Grab machen und eine große Inpresse darauf setzen lassen. Wer konnte wissen, was in ihrer Abwesenheit der widerwärtige Totengräber in Dresden aus Bosheit aussindig gemacht hatte! Vielleicht hatte er die Blumen vom Grabe gestohlen und die schöne goldne Inschrist zerstört! Datte er doch eine rechte Schurkenphysiognomie, wenn sie richtig nach-

dachte . . . Nein, nein, der Obhut dieses Totengrabers durfte sie ihren Bruder unmöglich anvertrauen! Nur hier bei ihr war er in Sicherheit!

Ein norwegischer Großsaufmann, der auf dem Rudwege von Rom Dresden passierte, übernahm es in freundlichster Weise, alles Notwendige zu erledigen. Fräulein Lona warnte ihn eindringlich vor den gebeimnisvollen Liedersäugern, die aus der Erde auftauchten, wo sie einen Leichnam rochen, und bat ihn, dem Totengräber recht gehörig die Leviten zu lesen.

Der Grossist versprach alles. Einen Monat danach kam denn auch ein großer, sorgkaltig verdeckter Kasten an, mit Fraulein Lonas Abresse. Sie hatte den geliebten Bruder wieder . . . Aber auch diesmal besaß sie nicht den Mut, den Sarg öffnen zu lassen . . . Ware es doch auch ein Unrecht gewesen, den Bruder in seinem tiesen Schlase zu storen . . .

Doch als nun der alte Kopist zum dritten Mal beigesetzt werden sollte, entstanden Schwierigkeiten. Er war ja Protestant, — und hier war man in einem katholischen Lande. Von italienischen Priestern mit Weihwasser und Kruzist wollte Fraulein Lona nichts wissen. Schließlich, nach vielen Wühen, bekam der Kopist denn doch seinen bescheidenen Platz auf dem Kirchhof an der Cestiuspyramide zugewiesen, in einer Ede ganz für sich.

Fraulein Lona pflanzte eine Zypresse auf das Grab, und an den warmen Sommernachmittagen machte sie den langen Weg hinaus an der Tiber entlang, an einer Apselsine lutschend, und genoß dabei die klare, angenehme Luft; sie beklagte im Berzen den Bruder, der von all dieser Schönheit nichts sehen konnte, nichts von dem leuchtenden Blau des himmelsgewölbes.

Der Kirchhof wurde bei Sonnenuntergang geschlossen, und dann wurden ein paar Bluthunde lodgelassen als Wächter für die Nacht. Eines Nachmittags, als Fräulein Lonas Proviantsorb besser versehen war als gewöhnlich und ihre Vetrachtungen über Tod und Ewigkeit tiefer gingen als je zuvor, vergaß
sie die Zeit.

Es war beinah acht Uhr, — und noch saß sie dort unter den Ippressen, die Hande fromm über dem Eskorbe gefaltet. Endlich suhr sie auf und rieb sich die Augen . . . War sie ein bischen eingenickt? Uff! — Sie war ganz allein auf dem Kirchhof, — und die südliche Finsternis, die sich so zeitig einstellt, war schon da . . . In der Dammerung nahm sich die Ippressenallee wie ein Zug von schwarzen Gespenstern aus, der gerade auf sie zu marschierte . . . Die weißen Monumente schimmerten unheimlich zwischen den Bausmen hervor, und die Pyramide dort glich ganz einem dicken, teuslischen Ungeheuer . . .

Schnell und an allen Gliedern zitternd, suchte sie nach dem Ausgangstor . . . Es war verschlossen. Sie ging zu einem zweiten, kleinern Tor, aber auch das war fest verrammelt. In ihrer Perzensangst rief sie laut, — aber niemand antwortete ihr.

Arme alte Lona! Sie verzweifelte ganz, und ihre Berzweiflung verringerte sich nicht, als sie einen fernen klaffenden Laut wie von einem wutenden Raubtier

horte . . . In ihrer Todesangst untersuchte sie die Mauer . . . Sie war aus Stein, hoch und stark und oben mit Glasscherben versehen . . . Doch an einer Stelle war die Mauer beschädigt und bedeutend niedziger . . . Ob sie einen Versuch wagte?

Sie ließ den Efford im Stich, hob den Rock so hoch, wie die Shrbarkeit es ihr als Jungfer erlaubte, und sing an, die Mauer hinauszuklettern, indem sie ein solides Marmorkreuz als Fußschemel benutzte.

Noch eine lette Anstrengung — und sie war frei! Eben saß sie rittlings auf der Mauerzinne und wollte sich mit jugendlicher Behendigkeit auf den Weg hinabschwingen, als sie plotlich fühlte, wie sich ein paarscharfe Zahne in ihre jungfrauliche Wade einbohrten, — der grausame Biß entlockte ihr ein lautes Schmerzensegebeul.

Bewußtlos fiel sie auf der andern Seite der Mauer binab.

Nach dieser häßlichen Begebenheit war Fräulein Lona mehrere Wochen lang frank, infolge des Schrecks und der Schmerzen. Sie lag zu Bett; und obwohl sie eine gute, harmlose Natur war, versluchte sie jetz Tag für Tag Italien, dieses abscheuliche Land, wo eine ehrbare norwegische Jungfrau, die in der reinen protestantischen Lehre erzogen, getauft und konfirmiert worden war, nicht auf dem Kirchhof spazieren gehn und nach alten Familiengebeinen stöbern konnte, ohne von blutigen Ungeheuern angetastet zu werden . . .

Feierlichst gelobte fie fich, den Staub Italiens von ihren Fugen zu schütteln, sobald fie gesund wurde,

Sie wollte nach Norwegen zuruck, in das gute, alte, unschuldige Land, das sie nie hatte verlassen dursen. Was in Gottes Namen wollte sie hier draußen, wo man weder genießbares Essen, noch die rechte Seelen=nahrung erhielt? Einen Mann wie Pastor hansen von daheim bekam sie auch nie und nimmer zu horen.

Naturlich mußte sie den Bruder mitnehmen. Unmöglich konnte sie es übers herz bringen, ihn in diesem fremden Lande zurückzulassen, das voller heiden war, die vor einem gemalten Frauenzimmer mit einer Krone niederknieten und von Luthers Ratechismus ganz und gar nichts wußten.

Ja, es war ihre Pflicht, den Bruder wiederum ausgraben zu lassen, eine heilige, unabweisbare Pflicht, das sah sie jest ein.

Eines Tages im herbst fam Fraulein Lona wieber in ihrer Baterstadt in Norwegen an, in Begleitung einer großen, sorgfaltig verdedten Kiste. Die Freundinnen glaubten, sie habe ihnen aus dem Ausland große Schätze und Geschenke mitgebracht, aber es stellte sich heraus, daß es eben nur — der Bruder war.

Der alte Kopist sollte nun unter großer Feierlichkeit zum vierten Mal in die Erde gesenkt werden und
endlich die Ruhe und den Frieden sinden, den er hier
auf Erden so über alles geliebt hatte. Doch da
blübte Fraulein Lona eine große, schmerzliche Überraschung.

Ein Arzt öffnete den Sarg und untersuchte den Radaver, bevor er begraben werden sollte, — und nun

stellte es sich heraus, daß der Ropist gar nicht der Kopist war.

Mit andern Worten: der Sarg enthielt das Sfelett eines — Frauenzimmers.

Die alte Lona hatte beinah den Verstand über dieser fürchterlichen Entbedung verloren.

Aber woher kam nun das Altweiberstelett? Bo in aller Welt konnte ihr Bruder vertauscht worden sein? — und wo lag er jetzt, der Armste?

Sie war also in all diesen Auslandjahren mit einem wildsremden Wenschen umbergeirrt, — vielleicht war es gar eine alte Zuchthäuslerin? — Auf dem Grabe eines ihr ganz und gar gleichgültigen Frauenzimmers hatte sie so oft in Wehmut gesessen und Knackwürste und Apfelsinen verzehrt, hatte deutsches Bier und bittere Tränen darüber ausgeschüttet! . . .

— Nachdem der erste harte Stoß vorbei war, rüstete sich Fräulein Lona resolut zu einer neuen Reise,
— einer Entdeckungsreise, die in ihrem engen Kreise das gleiche Interesse erweckte wie die Stanlepsche draußen in Europa.

Zuerst suhr sie nach Dresden — doch als sich alle Untersuchungen auf dem Kirchhof als unnütz erwiesen, zog sie weiter nach Rom. Sie hatte gesschworen, ihren verlornen Bruder zu finden, koste es, was es wolle; und da sie eine feine Spürnase hat und Ersahrung darin besitzt, verwitternde Totengebeine auszustöbern, so besteht alle Aussicht, daß ihr hervisches Vorhaben Ersolg haben wird."

Die Geschichte war zu Ende. Ihsen hatte im

Lauf der Erzählung ofters auf die ihm eigentumliche, leicht näselnde Art gelacht.

· "Es ist nicht wahr," wiederholte Frau Ibsen, doch ihr Protest klang jetzt so schwach und hoffnungslos —.

Mich hatte die Geschichte amusiert, und ob sie wahr oder erdichtet sei, bekummerte mich im Augenblick wenig. Eine Peer Gyntsche Phantasie war dar-in, sand ich, und das war die Hauptsache.

Ibsen entdeckte, daß ich eine kleine Wunde im Gesicht hatte. Ein ungeschickter Barbier hatte mich geschnitten. Ibsen lächelte, als er das horte und erzählte folgende Anekdote:

Ein Mann trat bei einem Barbier in Munchen ein und setzte sich auf den Stuhl, um sich rasieren ju lassen, bemerkte jedoch, daß neben ihm ein großer hund stand, der ihn ununterbrochen betrachtete, waherend der Barbier seine Arbeit ausführte.

Der hund machte ihn ganz nervos, und schließ= lich fragte er den Barbier, warum das Tier da im= mer auf demselben Fleck stehe und ihn angloße.

"Ja, das will ich Ihnen sagen," war die Antwort, "das arme Tier ist daran gewöhnt, die Fleischhappen auszufangen, die beim Rasieren abkallen könnten."

Wieder mußte ich berglich lachen. Es war mir, als sabe ich den ungludlichen Mann entsetzt vom Stuhle aufspringen und zur Tur hinaussliehen.

Schließlich kam die Rede auf unglückliche Reimschmiede. Ibsen, welcher außerte, daß die Versform sich überlebt habe und jetzt ganz verschwinden musse, beschäftigte sich mehr mit drolligen Reimen, als man wohl glauben sollte.

Er erzählte mir, in seiner Jugend habe es in Christiania eine schöne italienische Sangerin gegeben, Signora Mercato, die mit großem Erfolg Konzerte veranstaltete.

Als sie abreiste, veröffentlichte einer ihrer vielen Berehrer ihr zu Shren ein Gedicht, worin folgende Zeilen vorkamen:

"Bir haben niemand gehört bis dato fo fingen wie dich, oh schone Mercato!"

Der Reim war jedenfalls ziemlich vriginell, fand ich. — Eine Weile danach brach ich auf und dankte Ibsen und seiner Frau vielmals für den angenehmen und unterhaltenden Abend.

## Ibsen in Bergen

bsens langer Aufenthalt in Bergen ist zu wenig beleuchtet worden. Hat er doch von 1851 bis 1857 im Dienste der Bergener Buhne gestanden. Es wird eine Zeit kommen, wo man diese Periode nach allen Richtungen hin durchpflügen wird. Es wird Ihsen wie Goethe gehen; jeder Fleck, wohin er seinen Fuß gesetzt hat, wird mit Pietat von der Nachwelt ausgesucht werden.

Als ich in meiner Jugend mit Ibsen zusammenlebte, ware es mir leicht gefallen, aus seinem eignen Munde vollständige Aufschlusse über diese Bergener Periode seines Lebens zu erhalten, aber leider habe ich es nicht verstanden, den günstigen Augenblick zu benußen.

Ibsen hatte Bergen sehr gern; er charakterisierte es als "Stadt ohne Pobel" und erinnerte sich vor allem der Familie Sontum, in deren Potel am Jollamt er eine Zeitlang gewohnt hatte, serner der Frau Tresselt, geb. Polst, die er in früher Jugend angesschwärmt hat, meines alten Freundes und Lehrers Permann Läding (eines Kollegen am Theater), Peter Blytts (eines der Direktoren des Theaters) 2c.

Ich entsinne mich noch eines Abends, wo das Gespräch sich ununterbrochen um Bergen drehte; der Anlas war ganz prosaisch: Frau Ibsen servierte zum Abendbrot delikate Kischklößchen.

Als ich sie lobte, sagte Ihsen: "Aber solche Fische wie in Bergen bekommt man hier doch nicht . . . Er-

innern Sie sich noch an die alte Jungfer L'abbée, die beim Theater angestellt war? Ich hatte damals meine Zimmer in dem hintergebäude des Theaters, wo später. Björnson gewohnt, — und die Jungser besorgte mir Frühstück und Abendbrot. Sie war eine reine Kochtünstlerin. Ihr gebackner Dorsch war ein rechtes Weisterstück . . ."

Bas für Erinnerungen erweckte dieser Name!... Die alte, grimmige Jungfer L'abbée mit dem roten Gessicht und den grauen Hängelocken unter der Haube, die immer am Theaterbuffet stand, und deren Backwerk für und Schulbuben ein ersehnter Lederbiffen war! Sie hatte mich einmal aus dem Theater jagen wollen, weil sie behauptete, daß ich mich ohne Billett eingesschlichen habe, — wir unbemittelten und aufs Theater verseffenen Schuljungen machten und leider dieses unsnobeln Handels nicht selten schuldig.

Ihr Bruder war mein Lehrer im Französischen und Italienischen. — Er gab mir Unterricht in densselben Zimmern, in denen Bistruson und Ibsen gewohnt hatten, und die voll von Erinnerungen an sie waren. Über die Jungser L'abbée zirkulierten verschiedene merkwürdige Geschichten. Eine davon mußte ich Ibsen und seiner Frau erzählen, die sich sehr darüber zu amusieren schienen.

Es war Karneval im Theater. Die Jungfer hatte natürlich an so einem Abend sehr viel zu tun. Sie präsidierte die ganze Zeit gleich einer Königin hinter dem Buffet, nach rechts und links Befehle austeilend.

Unter den Teilnehmern des Festes befand sich auch ein alter Berwandter der Jungser, der sich troß seinem Alter hatte verleiten lassen, die Torheiten der Jugend mitzumachen. Im Berlauf des Abends wurde er müde und empfand das Bedürfnis nach einem kleinen Schläschen — er hatte den Getränken ordentlich zugesprochen — und, da er mit den Lokalitäten wohlvertraut war, verließ er den Theatersaal und ging ohne weiteres in Jungser L'abbées Privatzimmer, zog die Gardinen am himmelbett der Jungser zurück und warf sich in voller Kleidung in die weichen Daunen, worauf noch nie ein Mann geruht hatte . . . Es dauerte nicht lange, so lag er im tiessten Schlase . . .

Gegen Morgen kam die Jungfer aus der Restauration in ihre Rammer und zündete die Lampe an. Obwohl sie sehr müde von der Arbeit war, unterließ sie es doch nicht, Papilloten ins Haar zu stecken und, wie gewöhnlich, Nachttoilette zu machen. Als sie dann endlich fertig war und im äußersten Neglige ins Bett hüpfen wollte, suhr sie zu Tode erschrocken zurück . . . Da hinter den roten Damastgardinen lag ja eine widerliche Mannsperson und schnarchte, und — o weh! — um es sich recht bequem zu machen, hatte er seine strammen Rittertrisots gelockert.

Der erste Gedanke der Jungfer war, die Polizei zu rufen, doch die Furcht vor einem Standal hielt sie davon ab. Man denke, wenn es in der Stadt bekannt wurde, daß sie einen Mann in ihrem ehrbaren Bett gehabt hatte! Nein, sie mußte sich allein helfen. Sie ruttelte den Schlasenden kräftig, der nun sein

Gesicht von der Wand abwandte; und die Jungfer entdeckte, daß "die Person" niemand anders als ihr leiblicher Better war, der brave Dankert Keser...

Es dauerte lange, bis die Jungfer L'abbee sich von der "Alteration" erholte, in die sie der Better gegen seinen Willen versetzt hatte. "Ich zittre noch am ganzen Körper, wenn ich an den fürchterlichen Anblick zurückdenke," sagte sie später. "Und man stelle sich vor, er hatte die Stiefel an!"

— Während seines Ausenthalts in Bergen lebte Ibsen sehr still für sich, ohne an dem eigentlichen Gesellschaftsleben teilzunehmen. Er verkehrte nur mit wenigen Familien, u. a. der Familie Schröder. Ibsen fragte, ob ich sie kenne.

Unser Nachbar im "Kloster" war ein alter Gartner Schröder, der danischer Abstammung war, ein gebildeter Mann, der in seiner freien Zeit an der Lateinschule Unterricht in der Naturlehre gab, — der konne es wohl nicht sein?

"Nein, er war Kaufmann —" Da ging mir ein Licht auf . . . Der Schröder, den Ihsen gekannt hatte, mußte der Schwiegervater des Konsuls Stub sein, auf dessen Bureau ich eine Reihe meiner Jugendjahre verbracht habe. "hieß er mit Vornamen Morten?"

"Gang recht --"

Ich begriff wohl, daß Ihen an Schröders Gesellschaft hatte Gefallen finden können. Es war ein vornehmer alter herr, nach seinem Portrat zu urteilen, das in Konsul Stubs Wohnstube hing. In seinen Zügen erinnerte mich stets etwas an den Dichter hauch. Schröder muß auch so etwas wie ein Kunstliebhaber gewesen sein, denn in der Villa des Konsuls Stub auf Möllenpris sand sich eine Marmorstatue, die er von seinem Schwiegervater geerbt hatte. In einer Handelsstadt wie Vergen war eine Vildhauer= arbeit dieser Art eine Seltenheit; dagegen hatte man ringsum in den Häusern nicht wenige Gemälde.

Die Statue, die recht schön war, stellte einen jungen Knaben vor (wahrscheinlich eine Kopie nach Ehorvaldsen). Mein biederer Prinzipal, der früher Seemann gewesen war und sich besser auf Geld als auf Kunstgegenstände verstand, nahm Anstoß an der Nacktheit der Statue und drehte sie mit dem Gesicht nach der Wand um, so daß der Beschauer nur die Rückseite zu sehen bekam. Ich mußte über die Prüderie des alten Seemanns lachen, und machte den Versuch, der Figur eine natürlichere Stellung zu geben, — aber da kam ich schlecht an.

— Von Frau Magdalene Thoresen, in deren Sause er die junge Dame kennen lernte, die spater seine Krau wurde, sprach er oft.

Frau Thoresen hatte eine Art literarischen Salons, ihr haus lag dicht an der Kreuzkirche, ein paar Schritt von der Unterossiziersschule, und eristiert noch heute; dort traf Ihsen mit mehreren der hervorragenosten Manner Bergens zusammen, u. a. dem berühmten Oberarzt Danielsen und dem Rektor Steen, dem sockern Staatsminister.

Doch ich hatte den Eindruck, daß Ibsen, so wie Biornson (der übrigens seinerzeit ihre "Gedichte einer

Dame" herausgab), Frau Thoresens Persönlichkeit mehr schätzte als ihre Dichtung, deren erzwungenes Norwegertum und deren überströmendes Pathos Ibsens Kritif oft beschäftigte.\*)

So nahm er einmal eine Szene aus "Herluf Nordahl" scharf aufs Korn, nachdem er das Stud eben gelesen hatte.

Dicht bei Bergen liegt "Svartediket", ein tristes Felsengewässer, worin verzweiselte Menschen bie und da den Tod gesucht haben . . . Bei Frau Thoresen wird die Anzahl der Opfer jedoch so groß, daß ein Mann Tag und Nacht in einer hütte am Wasserssten und die Leichen heraussischen muß, so daß der Ort in ihrer Wiedergabe ein Seitenstück zu la morgue in Paris wird.

Ibsen lachte über diese Schilderung, die in ihrer Übertreibung das Komische streift, er lachte so herzlich, daß es Frau Ibsens Mißfallen erregte. — Frau Ibsen ist eine Frau mit starkem Gefühl, sie idealissiert die Wenschen, die sie lieb hat, und kann keine Fehler bei ihnen sehen.

Als ich, um Ihsen zu hilse zu kommen, bemerkte: "Aber Ihre Stiefmutter schreibt doch auch recht wunderlich!" sagte seine Frau schnell und energisch: "Mutter, wenn ich bitten darf, Mutter."

Sie liebte in Frau Thoresen die Dichterin und

<sup>\*)</sup> In Ibsens "Briefen" wird man neben Lobreden verschiedene recht scharfe Außerungen über Frau Choresens Dichten finden.

den Menschen und man hat allen Grund zu glauben, daß Frau Ihsen das Worbild der jungen hilbe in der "Frau vom Meer" ist. Zener hilde, die der schönen, begabten Stiesmutter so leidenschaftlich zugestan ist, während diese ganz in ihren Phantasien aufgeht und wenig Notiz von ihr nimmt . . .

Ibsen mußte freilich einraumen, daß Frau Thoresen ein "warmes lyrisches Gemut" besiße. Auch nach meiner Ansicht sind ihre Gedichte das Schönste, was sie geschrieben hat; und wenn ihre sogenannten "norwegischen" Erzählungen längst vergessen sein werden, wird man sich ihrer Lieder noch mit Freuden erinnern, z. B. des einen, zu dem Nordräf eine so wunderbar traurige Welodie komponiert hat:

"Ach! gesucht, ach! gesucht hab' ich lange —"

Bei dem alten Schiffsreeder Nielsen in Bergen (einem Onkel von Frau Randi Blehr) war auch Ihsen eingeführt.

Nielsen veranstaltete einmal eine große Abendgesellschaft ihm zu Shren. Nach Tisch ging man auf den in der Nähe liegenden "Alosterhügel" und genoß die Aussicht über die Stadt . . . Es war Mondschein, und in dieser traumhaften Beleuchtung ist Bergen mit seinem wechselnden Terrain, das so reich ist an Licht und Schatten, doppelt schön . . . Unter ihnen lag die "Bucht" mit ihrem Wald von schwarzen Wasten und mit ihren roten und grünen Laternen, und der Mond schlug eine zitternde Silberbrücke über den Fjord, auf dessen andere Seite sich die historischen

Punfte der Stadt befinden: Sverresborg, der Balfendorfsturm und die Königsballe.

Ihsen war besonders in die Betrachtung der Königshalle vertieft, die damals ganz verfallen war und als Kornspeicher diente, — und die Bergener Freunde, die Ihsen begleiteten, sagen, daß er in dieser Abendstunde, als der Wind sich gelegt hatte und der Mond seierlich durch die schwarzen Wolken über den Fels glitt, die Idee zu seinem bekannten Gedicht: "König Harons Festballe" gesaßt habe.

Bielleicht ist in dieser Stunde auch, beim Anblick der halle, das Drama "Die Kronpratendenten" den Umrissen nach wor Ihsen aufgedammert. Da drinnen hatte ja hakon mit seiner Konigin Margrethe gewohnt, der Lochter des herzogs Stule — —

Benn ich mit Ihen vertraut zusammensaß und Erinnerungen aus Bergen wachrief, so war da immer etwas, wonach ich ihn so gern gefragt håtte; es betraf die Forderung zum Duell, die er in heißblutiger Jugend Läding übersandt hatte, der damals, wie gesagt, Mitregisseur am Theater war; aber ich sühlte, daß das Thema zu delikat sei, und schwieg darum weislich.

## Ibsen und Henriffe Solst

n meiner frühesten Jugend habe ich in Bergen bei einer Dilettantenvorstellung mitgewirft. Sie fand zu einem wohltätigen Zweck statt. Man gab ein Stud von Paul Lindau: "Liebe und Kritif", worin die später so berühmt gewordene Dich=terin Frau Amalie Stram (die damalige Frau Muller) die Hauptrolle spielte.

Nicht in diesem Stud, sondern in einer Studentenkomodie "Der Schah von Persien in holmestrand", die gleichzeitig aufgeführt wurde, debütierte ich vor dem kritischen Publikum meiner Vaterstadt in einer kleinen Dienervolle, mit der ich mich sehr schlecht abkand. Einen hut, den ich auf die Buhne zu bringen hatte, vergaß ich stets im richtigen Augenblick abzuliesern, was mir von meinen Mitspielern erbitterte Seitenblicke eintrug.

Und ich hatte einmal davon geträumt, Schauspieler zu werden! — So kann man sich über seine Bestimmung hier auf der Welt täuschen.

Unter den auftretenden Dilettanten war eine Dame, die mir besonders aussiel. Es war Frau Rilfe Tresselt, geb. Polst (eine Schwester des Justisserretärs P.), die mit einem Kausmann in Bergen verheiratet und Mutter einer großen Kinderschar war. Doch die vielen häuslichen Sorgen hatten ihr nichts anhaben können, sie war jugendlich frisch und heiter, hatte ein lachendes Gesicht und eine madchenhaft schlanke Figur, — in ihrem lustigen Wesen und ihren derben Antworten lag nicht wenig von einer Polbergschen Pernille,

Ich hatte meine Gründe dazu, mich für diese Dame zu interessieren; war ich doch schon damals ein großer Ihsenwerehrer; und nun hatte man mir ins Ohr geslüstert, Frau Tresselt sei eine von Ihsens Jugendslammen gewesen, als er sich in den fünfziger Jahren als Regisseur an unserer Bühne aushielt, und in seiner Berliebtheit habe er ihr mehrere Gedichte gewidmet.

So oft Frau Tresselt in den Kulissen stand, in ihrer Rolle lesend oder mit einem Mitspielenden plaudernd, versuchte ich, mich ihr zu nahern. Sie war freundlich und aufrichtig — nichts weniger als abweisend. Schließlich wurden wir recht vertraut miteinander, — doch Ibsens Namen vermied ich in unserm Gespräch. Eine gewisse Scheu hielt mich davon ab, das delikate Thema zu berühren.

Dann verließ ich Bergen und war viele Jahre lang fort. Zusammen mit Eduard Grieg reiste ich 1876 nach Bayreuth, um die ersten Wagnervorstellungen zu besuchen, — und von da suhren wir nach Gossensaß, dem Städtchen am Fuße des Brennerpasses, wo ich Ibsen traf.

Oft sprach ich mit Ibsen über meine Vaterstadt, die er so gut kannte, und aus der er sich seine Gattin geholt hatte.

Ibsen wußte nur Gutes von Bergen zu sagen, dieser "Stadt ohne Pobel", wie er sie einmal nannte, obwohl die Bergener nicht immer liebenswurdig gegen ihn gewesen waren. Sie sind unbeständig und launisch wie die Windstöße vom Weere her, die die

Stadt so oft heimsuchen. An dem einen Tage ist man Gegenstand ihrer Begeisterung, am nächsten fällt man ihrer schonungslosen Kritik anheim. Mäßigung in Lob und Tadel kennen sie nicht.

Eines Abends erzählte ich Ibsen von meiner Theatertollheit —, daß ich in einer Dilettantenaufführung in Bergen aufgetreten und daß Frau Tresselt unter den Mitspielenden gewesen sei.

Ibsen lachelte, als er den Namen borte — ich bemerkte, daß liebe Erinnerungen in ihm wach wurden.

"Ja, Sie können mir's glauben, das ist mal ein frisches junges Mabel gewesen," sagte er nach einer langern gedankenvollen Pause. "Man findet den Menschenschlag nur in Bergen. Wie genau entsinne ich mich eines Sommertags, als sie kam und mir guten Tag sagte. Ich saß rauchend auf der Treppe des Sontumschen hotels\*), da kam sie angesprungen, rot und warm, und rief zu mir herauf: "Guten Tag, Ibsen! Paben Sie heut keinen Zweischillingskuchen für mich?"

"Sie machte sich nun einmal so viel aus Gusig- feiten," fugte er bingu.

Während Ibsen sprach, sah ich die ganze Szenerie vor mir, die ich so gut aus meiner Kindheit kannte . . . das alte Hotel Sontum, wo Ibsen wohnte, mit seinen grünen Baumen davor, dem Jollamt in

<sup>\*)</sup> herr Sontum war der Bruder jener Frau Insenieur Andersen, der Ibsen so viel Freundschaft erwies. Ihre Tochter war die bekannte Pianistin hildur Andersen. In der Familie Sontum machte Ritte holft die Bekanntschaft Ibsens. Ihre Elterr und Sontums waren befreundet.

der Rabe und dem Fjord dicht dabei — Ibsen in guter Laune auf der Altantreppe mit dem Kaffee und der Zigarre, den Kopf voll brausender Lyrik; die junge, schöne Bergenerin im Übergangsalter, die sich ihm vertrauensvoll und ohne Zeremonie nähert.

Er war ja nicht wie andre Sterbliche, das wußte fie, er war ja ein Dichter, der volles und reges Interesse für alles besaß, was in einem kleinen, ratsel= haften Backsischherz vorgeht.

Naturlich bekam sie den Kuchen, — und dann gingen sie in dem herrlichen Wetter spazieren, nach Nordnas hinaus.

Doch Ibsen vertraute mir nicht an, was ich aus bester Quelle später erfahren habe, daß er auf einem dieser Spaziergänge mit der sechzehnjährigen, noch nicht konfirmierten Riffe Golst unerwartet ihrem gestrengen Bater begegnete, für den die Aussicht, daß ein brotlofer Poet mit seiner lieben Tochter auf und davon lief, nichts weniger als verlockend war . . .

Sie schwarmten gerade in idpilischer Rube auf dem "Rlosterhügel", als der Bater sie überraschte. Die kleine Rikke sah sofort, daß der Vater sehr wütend sei, und sie fürchtete eine Szene. Ibsen wahrscheinlich desgleichen, — und da er ebensowenig wie Goethe ein heros war, wenn es das praktische Leben galt, ergriff er ohne weiteres die Flucht und überließ es dem jungen Mädchen, sich, so gut sie konnte, aus der Paksche zu ziehn.

Ich habe allen Grund anzunehmen, daß das wenig mutige Auftreten Ibsens bei dieser Gelegenheit die Begeisterung der kleinen Rikke für ihn stark abkühlte nnd dazu beitrug, daß sie schließlich auseinander kamen . . . Sie hat mir jedenfalls selbst gesagt, sie habe erwartet, daß er als kühner Rittersmann vor den Bater hintreten und um ihre hand bitten wurde.

Aber wir beurteilen Ibsen wohl milber . . . Die Situation war unleugbar bose . . . Bas sollte Ibsen machen? Er war nicht in die Familie eingeführt, dem Bater nicht vorgestellt, und an ein bindendes Bershältnis hat er kaum gedacht . . .

Das Ganze hatte den Charafter einer Jugendliebe, eines erotischen Falterspiels, aus dem beide Teile mit unberührten Flügeln hervorgingen und mit einer schönen Erinnerung fürs ganze Leben. Auf Ibsens Seite war gewiß Ernst im Spiele, für das sechzehnjährige Kind jedoch, das Eros nur mit Namen kannte, war alles Spiel.

Bas Ihsen bei der blutjungen Vergenerin mit den dunkeln Augen und dem heitern Lachen hinriß, war ihre Blutenfrische und Unmittelbarkeit, das Jehlen alles Angelernten und Konventionellen an ihr, ihre echte Vergener Lust zu allerhand Narrenspossen und tollen Streichen . . . Unter den gezierten Damen eines Salons, unter reisen Jungfrauen und Watronen muß sie wie eine Offenbarung der Natur gewirft haben, wie ein Gruß aus Feld und Wald . . . Über der jungen Riffe Polst hat die gleiche Naivität und sunfelnde Lebensfreude gelegen, die Goethe an Christiane Vulpius so bezauberten.

Doch Ihsen hat uns ihre Gestalt selbst am besten in dem Gedicht "Feldblumen und Topspflanzen" gezeichnet, das an sie gerichtet ist.

Man sieht aus dem Gedicht, daß die Leute sich über Ihsens Geschmack wunderten: wie er die Gesellschaft des frohlichen, ungebildeten Mädchens dem Verkehr mit den afthetischen Damen der Stadt vorziehen könne, die am Teetisch so schön von Wergestand und Welhaven zu deklamieren verstanden:

"Mein Gott, wie ist Ihr Geschmad zu verstehn, Wo haben Sie nur Ihre Augen! Sie ist keine Schönheit, und, kritisch besehn, Sie scheint mir nur wenig zu taugen."

Ich trafe den Ton mehr, ja, das ist wahr, Der üblichen Tagesdramen, Dafern ich mir kieste ein Exemplar Aus dem Kreis der normalen Damen.

Wie prangt das doch auf dem Fensterbrett Als Winterflora so zierlich; Im kachelosengewärmten Bett Seines Topss, wie grunt das manierlich!

Und nach ihrem Winterschlaf — wie nach der Schnur Die Zweiglein im Blutenschmuck strahlen! Ja, war' ich vernünftig, ich ehlichte nur Aus der Mitte der vielen Normalen, Du predigst, Muhme Vernunft, in den Wind! Du machst aus mir keinen Frommern! Bedenk', sie ist ein Feldblumenkind Bon sechzehn schimmernden Sommern.\*)

Manchmal überraschte Ihen sie mit der Übersendung kleiner Gedichte. Als sie ihm einmal einen Strauß Aurikeln verehrt hatte, erhielt sie gleich darauf die Berse "An meine Aurikel," die bisber noch nicht veröffentlicht worden sind, da Ihsen sie nicht in seine Gedichtsammlung ausgenommen hatte.

Das Gedicht ist nicht bedeutend und hat in seiner jugendlichen Sentimentalität sehr wenig von dem spätern Ibsen. Doch uns interessiert es nicht nur, weil es uns die Entwickelungsstuse zeigt, auf der Ibsen damals als Lyrifer stand, sondern auch durch die trübe Ahnung von der baldigen Ausläsung des Ver-

<sup>\*)</sup> In Ibsens "Briefen" schreibt er an den Etatstat P. Hansen: "Die herrin von Oftrot' beruht auf einer schnell angeknüpften und gewaltsam abgebrochnen Liebsschaft, auf die sich auch einige kleinere Gedichte, wie "Feldblumen und Topfpflanzen', "Eine Bogelweise', zurückführen lassen. — Das Fest auf Solhaug ist eine Studie, zu der ich mich nicht mehr bekenne; aber auch dieses Stud hatte eine personliche Beranlassung."

Daß die genannten Gebichte an Ritte Holft gerichtet sind, wissen wir jest; welche Berbindung jedoch zwischen bieser "Liebschaft" wie Ibsen so charakteristisch sagt, und ber "herrin von Oftrot", besteht, ist mir unerklärlich. — Sollte Fraulein Holft das Borbild der Elene in diesem Stüde sein? Ift auch "Das Fest auf Solhaug", das in Bergen geschrieben wurde, von ihr inspiriert?

haltnisses; die hindurchgeht und sich besonders in den Schluszeilen offenbart.\*)

## An meine Aurifel

Liebliche Blume im Kelchblätterfranze, Schnell wie ein Traum deine Herrlichkeit weicht, Nimmermehr badet im Tauperlenglanze Sich dieser Relch, der sich welfend jest neigt.

Mir ward gesagt, daß im Blumenschoße Elfchen spielten mit Schmetterlingsschwingen. Brichst du den Stiel, ringt mit zitterndem Klingen Sterbend der Elf von der Blüte sich los.

In meiner lieblichen Blume boch lebt Ein Elfchen noch, wie ein Wöglein im Rest, Elf der Erinnerung, wehmutdurchbebt Halt meine schwärmende Seele dich fest.

hier in dem stillen, dem einsamen haus Traume und Bilder mir kommen und schwinden, Stimmengefluster mit Frühlingswinden Klingt aus der heimlichen Stille heraus.

Bin bald vergessen, und auf meinem Schatz Binternächte gleich Grabhügeln brüten, Dann will mein Blümlein an heiligem Platz Treu als mein köstliches Kleinod ich hüten.

<sup>\*)</sup> Die beiden folgenden Gedichte, sowie bas im vorletten Rapitel veröffentlichte hat Clare Moen verdeutscht.

Bei einer andern Gelegenheit sandte Ibsen ihr eine prachtige, bellrote Rose, die er von dem fleinen Rosenstrauch abgepfluckt batte, der an seinem Fenster stand, und den er felbst gepflegt hatte. Die Blume war begleitet von folgendem Impromptu:

## Mit einer Rose

Mein fleines Roslein, verzeib, verzeib. Ich breche bein junges Leben entzwei In der blumigen Schwestern Gewimmel. Doch traure nicht. Wiffe, aus Leid und Nacht Erwachst du, da wo auch der Mensch einst erwacht, - Im himmel.

Die fleine Rikke war nicht sehr literarisch, — sie war ja ein "Keldblumenkind", — aber so viel verstand sie doch, daß die Blume in den himmel fam, wenn sie ihr übersandt wurde; und sie freute sich nicht

wenig über die Rose und das Gedicht . . . Und wie schmeichelte es ihrer findlichen Gitelfeit, daß ein Dichter,

ein wirklicher Dichter, sie auszeichnete.

Die Nygårdsallee war ein beliebter Spaziergang der Bergener in jenen Tagen. Meist wurde sie jedoch des Sonntags besucht, sonft mar fie fo verlaffen und ftill, wie ein Liebespaar es sich nur wünschen kann. Dort unter dem grunen, rauschenden Laube ist Ihsen mit der Dame seines Bergens auf einem der abgeschlossenen Seitenpfade gewandert, mabrend bas Lungegardsmaffer, von dem Ihsen in einem Jugendgedicht sagt, daß es flar und tief sei wie das Auge der Bergenerinnen,

lächelnd dort unten lag, mit den malerischen, mit Willen bestreuten Goben, und während sich im hintergrunde gewaltig "Ulriffen" erhob, in braungrauem oder rotwiolettem Farbenton, je nachdem die Sonne hoch oder tief stand . . .

Doch die Stelle, wo die beiden am liebsten spazieren gingen, war draußen auf der Nordnässpiße mit dem Fjord davor und der Aussicht auf die Ast-Insel. Zetzt liegt dort ein Park, aber damals waren da grüne Felder und kleine Felskuppen, und die einsame Spiße war wie geschaffen zum Stelldichein.

Der galante Ihsen hatte mitunter Auchen oder Obst mit, — im Gerbst waren es besonders Kirschen —; denn er wußte ja, daß man in Riffes glücklichem Alter so gerne nascht, und daß der Appetit oft ebenso große Forderungen stellt wie das schwärmende Gerz . . .

Doch auf diesen heimlichen Gangen waren sie in der Regel gar nicht allein. Eine Freundin von Fraulein Polit, Fraulein Lossius (die spatere Frau Petersen), begleitete sie in einiger Entsernung als sauvegarde... Besonders fürchtete das Paar, daß der Bater ihnen auspassen wurde.\*)

Und doch hatte der Bater recht gut Zeuge dessen sein können, was zwischen den beiden vorging, denn Ihsen war in seinem Berhaltnis zu der Sochter die

<sup>\*)</sup> Ibsen sandte viele, viele Jahre spater ein kleines Billett an Frau Petersen, worin er sich alter Tage entsann und u. a. schrieb: "Dank, weil Sie so treue Wacht gehalten haben."

Ritterlichkeit selbst. Nicht einmal ihre starke Ausgelassenheit vermochte seine Shrerbietung zu dampfen. Er nannte sie immer "Sie" und erlaubte sich nicht die unschuldigste Freiheit. So vermied er es stets, sie bei der hand zu nehmen.

Erst als sie sich nach langjähriger Trennung wieder= saben, sagte Ibsen unwillfürlich "du" zu ihr, — und diese Bertraulichseit erwiderte sie aus vollem herzen . . .\*)

Nach so einem unschuldigen Stelldichein im Grünen, als der Kopf ihm erfüllt war von Blumendust, Wogelgezwitscher und Liebesgedanken, als Wehmut über den Bruch ihn durchbebte, der naturnotwendig kommen mußte oder vielleicht in seinen Gedanken bereits erfolgt war, hat Ihsen seine von Heine stark beeinflußte "Bogelweise" gedichtet.

Er hatte sich noch nicht selbst in der Gewalt, und der Geist hatte noch nicht das Ibsensche Gepräge erhalten; war er doch damals noch so jung, erst wenig über zwanzig Jahre:

Wir wandelten im Lenz einst Im Park für uns so fort; Lockend wie ein Geheimnis War der verbotene Ort.

Die lauen Beste fächelten, Der himmel war so blau; hoch in der Linde saß und sang Des Sperlings junge Krau.

<sup>\*)</sup> Nach Mitteilungen von Frau Treffelt.

Ich malte Dichterbilder, Bie Regenbogen bunt; Zwei braune Augen hingen Leuchtend an meinem Mund.

Mit Wispern und mit Lachen. Flog's ob uns hin und her; — Doch wir, wir sagten: Schat, fahrwohl! Und sahn uns nimmermehr. —

Und wandr' ich jeto einsam Den Lindengang im Park, So macht's das kleine Federvolk Mir manchmal schier zu arg.

Frau Sperling hat behorcht uns, Dieweil wir blind geschwätzt, Und hat auf uns ein Lied gemacht Und in Musik gesetzt.

Und alle singen's nach nun; Es ist kein Zweig im Bag, Da nicht ein Nasweis trällerte Bon jenem lichten Tag.

Eine Reihe von Jahren verging, dann verlobte sich Ihn mit Fraulein Susanna Thoresen, der Tochter des Propstes Thoresen von der Kreuzkirche, der Stiestochter der Dichterin Magdalene Thoresen, — und verließ Bergen.

Die kleine Rikke hatte sich inzwischen längst mit dem Großkaufmann Tresselt verheiratet. Der Abschied

zwischen ihr und Ihsen hatte stattgefunden, ohne daß ein Stachel zurückgeblieben war, — es war, wie Ihsen selbst schildert, kein bitteres Lebewohl.

Das Verhältnis zwischen ihnen glich einem kleinen Sommerlustspiel, das für einen Augenblick eine ernste Wendung zu nehmen droht, sich zum Schlusse aber in schone Harmonie auflöst.

Die "Dichterbilder", die Ibsen dem jungen Madchen einmal auf den Spaziergangen in der "verbotnen" Allee ausmalte, hat sie später im Leben nie vergessen können. Ja, an der Seite des Großkaufmanns, als würdige Ehefrau und Mutter, in Rüche und Kinderstube, bedeutete es ein Glück für sie, sich des "lichten Tages" ihrer Jugend zu entsinnen.

Mit Stolz verfolgte sie Ibsen auf seiner spätern, so strahlenden Bahn; und ein Gerücht will wissen, daß sie ihm einmal, nachdem sie eins seiner Bücher ge-lesen, das besondern Eindruck auf sie machte, ein kleines naives Dankgedicht übersandte, und daß das den berühmten Dichter sehr rührte. Brachte es ihm doch einen ganzen Abschnitt seines Lebens wieder vor Augen, vielleicht den poesiereichsten und hellsten, den Aufenthalt in Bergen zwischen den sieben alten Felsgipfely, die ersten Liebesgedanken, die ersten Dichterträume . . .

Vor ein paar Jahren, während eines Sommerbesuches in Bergen, suchte ich Frau Tresselt auf, die ich seit jener Dilettantenvorstellung in Bergen, ansangs der siedziger Jahre, nicht mehr gesehen hatte.

Sie hatte fich nicht fehr verandert, nur einzelne

graue Streifen waren in dem dunkeln haar, und die Augen waren noch jung und voll Schelmerei . . .

Es ist übrigens eine Tatsache, daß die Bergenerinnen ihr gutes Außere bis ins Alter bewahren. Die feucht-milde Luft erhalt ihren Teint frisch, und die Holbergsche Laune und Luftigkeit, die sie ererbt haben, bewahrt den Sinn jung.

Björnson außerte einmal, nach einem Aufenthalt in Bergen, er habe selten so viele gludliche Menschen auf einem Fled zusammen gesehen.

Frau Tresselt empfing mich freundlich wie einen guten alten Bekannten, sie führte mich in einen Salon voll Blumen (diese große Blumenliebe ist auch eine Eigentüm-lichkeit der Bergenerinnen), mit der Aussicht auf Ulriffen, den alten Fels, den sie in ihrer Jugend an einem schönen Pfingstmorgen zusammen mit Ibsen erstiegen batte.

Wir famen natürlich gleich auf den großen Dichter zu sprechen, dem wir beide nahegestanden hatten, und den wir beide bewunderten.

Frau Tresselt erzählte mir in ihrer lebhaften Art viele Züge von ihm aus der Jugendzeit; ich bedaure, daß ich mich nicht mehr an alles erinnere, denn alles war bemerkenswert.

Ibsen trug sich sehr soigniert, ja, in seiner Rleisdung trieb er es bis jur Pedanterie.

Sein Rock war mit vorn sehr weiten Armeln versehen, sogenannten "Engageantarmeln", und diese waren wieder mit einer Art langer Spitzenmanschetten verziert (eine Mode, die die andern herren nicht mitmachten). Eine hemdfrause trug er immer.

Sein Äußeres mit dem braunen Teint, dem schwarzen Bollbart und haar, war in der Jugend mehr intereffant als eigentlich schön, wie Frau Tresselt sagte. Weine eigne Ansicht ist: wenn Ibsens Definition vom Schönen als dem Charaftervollen stichhalt, so mußer recht gut ausgesehen haben.

Die gleiche peinliche Ordnung herrschte in seinen Zimmern: Die Möbel waren ohne ein Stäubchen, und in den Fenstern standen zierliche Blumentopse; sie hat selbst seine damalige Wohnung gesehn, da er sie ein paarmal zur Vormittags-Schosvolade, zusammen mit der Familie Sontum und einigen ihrer Freundinnen, zu sich eingeladen hatte.

Eine Grundlovsseier am 17. Mai, die sie zusammen mit Ibsen begangen hatte, und bei der auch Die Bull zugegen war, konnte sie nie vergessen.

Ibsen hielt die Festrede. Er war als Bergmann gekleidet und trat aus einer Grotte auf die Tribune, die auf dem Marktplat errichtet war, nicht auf "Engen", wo man den Tag später sestlich zu begeben pflegte.

Von der langen Nede Ibsens konnte sie sich bloß darauf besinnen, daß er sich besonders an die Jungen in der Versammlung wandte und ihnen in warmen, dichterischen Worten die Sache Norwegens ans herzlegte.

Schließlich erzählte mir Frau Tresselt, daß Ibsen im Jahre 1885 bei einem Besuch Bergens von neuem mit ihr zusammengetroffen sei.

Doch dieser Besuch Ihsens verdient ein paar Worte für sich. Er kam damals nach Bergen nicht mehr als der junge Schriftsteller, dessen Ruf noch umstritten war, sondern als der weltberühmt gewordene Dichter, als der erste Dramatifer unsrer Zeit, der alle kritischen Federn Europas in Bewegung setzte, und dem auch sein alter Widersacher, Björnstjerne Björnson, huldigte.

("Die größte dramatische Kraft, über die jest ein Dichter verfügt, besitzt henrif Ibsen," schrieb Bjornston in einer amerikanischen Zeitschrift.)

Ibsen hatte allen Grund, diesmal einen offiziellen festlichen Empfang der Burgerschaft zu erwarten, in einer Stadt, deren Buhne er die besten Krafte seiner Jugend gewidmet hatte; doch es kam anders.

Als das Dampsichiff sich der Landungsbrücke näherte, trat Ibsen, wie ich erfahren habe, in Galakleidung aufs Deck und sah erwartungsvoll nach dem Lande hinüber. Niemand von den Vergener Behörden oder literarischen Spitzen hatte sich eingefunden, um die honneurs zu machen.

Rur vier Originale der Stadt, mit denen Ibsen in seiner "Sturm= und Drangperiode" bekannt gewesen, als er weniger wählerisch in seinem Verkehr war, hatten sich eingestellt, um den Rameraden aus der alten Zeit zu begrüßen.

Da war der Makler Peter Kieding', ein heller Kopf, bekannt wegen seiner Wiße, die die Runde durch die Stadt machten, der Kirchendiener Dahl, ein naher Verwandter des berühmten Malers, ein jovialer Perr, der ein gutes Glas Wein sehr liebte, herr Parelius, ein alter musikalischer Schneidermeister, der seinerzeit in dem Vergener Theater im Orchester mitgewirkt hatte, und noch ein Pierter,

"Billfommen, alter Benrif!" rief der muntre Kirchendiener, der fich jur Feier des Tages bereits eine Extra-Bergenslabung geleistet hatte, als er Ihsen erblickte.

Schnell verschwand der Dichter unten im Salon und fam erst spater ans Land.

Als ich von diesem seltsamen Empfang mit Peter Blytt sprach, einem Freunde Ibsens und einem der angesehensten Bürger der Stadt, — er war Meister vom Stuhl und man nannte ihn im Scherze "König Peter" —, mußte Blytt einräumen, daß er selbst auf eine Art schuld daran sei. War er doch der ofstzielle Festarrangeur und Festredner der Stadt. — Wenn er bei dieser Gelegenheit nichts in die Wege leitete, so geschah das, weil er im Augenblick mit einem grossen Börsengeschäft zu tun hatte.

Ich entsinne mich recht wohl, daß ich Blytt vorwarf, daß er die Geschäfte an diesem einen Tag nicht habe ruhen lassen, selbst auf die Gesahr hin, daß er etwas Geld verlor. Man habe ja nicht jeden Tag einen Henrif Ibsen zu Gast. Das Wichtigste sei doch gewesen, den Dichter zu seinen, den alten Freund, der inzwischen dem ganzen Lande als einer von den Großen der Welt Ehre gemacht hatte.

Doch Blytt, der eine seltsame Mischung eines Geschäftsgenies und begeisterten Lyrikers war, gab mir nicht ganz recht; das konnte ich an seiner feierlichen Miene seben.

Blytt bekam denn auch Ibsens Unzufriedenheit zu fühlen . . . Als er am Tage darauf den Dichter besgrüßte, wurde er recht fühl aufgenommen. —

Doch jurud ju Frau Treffelt!

Sie erzählte also, sie habe Ihsen im Jahre 1885 wiedergesehn, — und sie fügte hinzu, daß zwischen dem ersten Mal, als sie dem Dichter begegnete — und dem letzten Zusammentreffen über dreißig Jahre vergangen waren: ein ganzes Menschenalter.

Bas für ein Wiedersehn das gewesen sein muß! Bieviel — und wie Verschiedenes — hatten die beis den in der Zwischenzeit erlebt!

Er draußen in dem großen Europa, von den ihm huldigenden Zeitgenossen wie auf einen Thron erhoben, — sie, zu hause vegetierend, in der Stille und Unbemerktheit der Provinzstadt.

Und dann schilderte mir Frau Tresselt die Be-

Sie sprach Bergener Dialett, wie es selbst die vornehmern Familien meiner Vaterstadt tun, wenn sie im vertrauten Kreise sind. Und nichts ist natürlicher. Denn dieser Dialett ist ein Überrest unserer alten norwegischen Sprache, die Snorre schrieb und unsere Konige sprachen, und die sich an unser isolierten Weststüte bis auf den heutigen Tag erhalten hat.

Frau Tresselt war es nicht darum zu tun, "la grande dame" zu spielen, — und sie ist es auch nie gewesen, wie wir aus Ibsens Gedicht an sie wissen. Sie war etwas andres und Bessres, ein frischer Naturmensch, ein "Feldblumenkind", schlicht und aufrichtig in Manieren und Sprache, voll Mutterwiß und drasstischer Laune . . . Und berzlich lachen konnte sie immer noch, den Jahren zum Troß.

"Ich habe einen Strauß Feldblumen mitgenommen,
— er hat die ja so gern," begann sie, "und bin ins Potel zu ihm gegangen . . . Ich versichre Ihnen, ich hatte Berzklopsen wie ein junges Madchen, als ich die Treppe hinausstieg . . . Troßdem wir so viele Jahre getrennt gewesen, erkannte er mich sofort, und ich verstand seine Kreude über das Wiedersehn."

Frau Treffelt machte eine lange Paufe.

"Bas haben Sie denn zu ihm gesagt?" fragte ich und vergaß in meinem Eifer alle Distretion. "Es muß eine merkwurdige Unterhaltung gewesen sein —."

Sie lächelte etwas listig, — ja, es war ein rich= tiges Spisbubenlächeln.

"Das erste, was ich zu ihm sagte, war: "Du kannst mir glauben, Ihsen, daß ich mir heute meine alte Physiognomie oft im Spiegel besehen habe . . . Denn ich wollt' so gern ein bischen hubsch sein, jetzt, wo ich vor dein Antlitz treten sollte . . . Ich wollte so gern, daß du mich nicht allzu verändert sinden möchtest, daß ich dir ein wenig gesiele, wie in alten Zeiten"."

Ibsen machte ihr ein passendes Rompliment und ergriff gerührt ihre Sande.

Sie dankte ihm für sein Schauspiel, das sie mit großer Freude gelesen habe. Ibsen fragte sie:

"Hast du nun irgend eine Spur von dir und unserm Jugendverhältnis in meinen Dichtungen gefunden?" Frau Tresselt lachte.

"Laß mich mal nachdenken . . . Ja, es mußte denn schon die "Mutter Strohmann" in der "Komödie

der Liebe' sein — die mit den acht Kindern und dem ewigen Strickzeug."

Ibsen protestierte . . . Er meinte, sie habe andere, weniger prosaische Spuren hinterlassen, ohne jedoch die Figur zu nennen, zu der sie Wodell gestanden hatte.\*)

Dann erzählte er ihr von seinem Leben seit der Bergener Zeit, von seiner Familie und seinen Reisen. Schließlich fragte er sie, indem er sie wehmutig-forsichend durch die Brille betrachtete: "Aber wie ist es denn dir in all diesen Jahren ergangen?"

"Ach, red' doch nicht davon!" unterbrach sie ihn mit lächelndem Kopfschütteln. "Während du die Gedichte geschrieben hast, die dich berühmt gemacht haben, hab' ich nur Kinder zur Welt gebracht und Kleider gestlickt."

Ibsen lachte und reichte ihr die hand, — er fühlte, daß er wieder in der Stadt holbergs war.

"Du bist und bleibst die Alte, Mutterchen . . . Gott segne dich!"

Und so trennten sich die beiden alten Freunde. Doch es war nicht der letzte Abschied. Ibsen, der stets Korrekte, stattete ihr vor seiner Abreise noch einen Besuch ab; und als Frau Tressell spater in Familienangelegenheiten Christiania besuchte, war sie mehrmals zu Gast in dem Dichterheim in der Arbinsgade, wo Ibsen und nicht minder seine hochsinnige Gattin sie mit der größten Liebenswürdigkeit aufnahmen.

<sup>\*)</sup> In der reichen Frauengalerie in Ibsens Schaffen gibt es eigentlich nur eine Figur, die an die junge Ritte Holft erinnert, das ist die Hilbe in "Baumeister Solnes".

## Ibsen und Marie Thoresen

den Ihsens Biographie einmal geschrieben werben wird, so wird man eine Reihe Frauen nennen, die in sein Leben eingegriffen haben, dank einem hohen Grade von Reinheit und Herzensgüte oder dank ausgeprägter geistiger Begabung.

Da ist seine alte, brave Mutter, beren Wesen er, seinen verschiedenen Seiten nach, dichterisch umgeformt, in der "Mutter Ase" des "Peer Gynt" und in der "Inga" der "Kronpratendenten" geschildert hat. Dann ist seine Gattin zu nennen, Frau Susanna, von der er in dem Gedicht "Dant" sagt:

"Ihr Kreis ist der schwanken Erscheinungen Troß, Der meinen Gedanken Geflügelt entsproß,"

und deren Charafter am meisten in der souveranen Gestalt der Frau Alving hervortritt, — sowie seine Schwester, Frau Hedwig Stousland, deren Wesen als Kind er so rührend in der "Wildente" wiedergezgeben hat.

Endlich ist neben Fraulein Bruun, Christoffer Bruuns Schwester, dem Vorbilde zu der "Agnes" im "Brand", die geniale Camilla Collett zu nennen, Frau Ibsens Freundin. In "Svanhild" und der "Frau vom Meer" hat Ibsen Jüge der tiefen, reich zusammengesetzten Persönlichkeit Camilla Colletts verwertet.

"Es ist nun viele Jahre her," schrieb Ibsen an Camilla Collet nach der Beröffentlichung der "Frau vom Meer", in deren Heldin sie halb erschreckt Seiten ihres intimsten Wesens enthüllt gefunden hatte, "daß Sie durch Ihren geistigen Lebensgang in irgend einer Form in meine Dichtung\*) hineinzuspielen begannen."

Aber außer diesen hat eine Frau Einfluß auf Ibsen geubt, die niemand nennt, und die wenige personlich gekannt haben, da sie ein ganz stilles Leben im Schatten des häuslichen Kreises führte und überbies in verhältnismäßig jungen Jahren starb.

Es ist die Schwester seiner Frau, Marie Thoresen, die mehrere Jahre hindurch bei Ibsen in Oresden wohnte.

Von ihr schreibt Salvdan Roht in seiner vortrefflichen Einleitung zu Ihsens Briefen, daß von den Mitgliedern der Thoresenschen Familie Marie die einzige war, die wirkliche Bedeutung für die Person und das dichterische Schaffen Ibsens besaß, und daß sie ihm näher stand als die übrige Familie.

Marie stammte wie Frau Ibsen aus des Vaters, Propst Thoresens, zweiter Ehe mit Sara Dae. Zum dritten Mal verheiratete er sich mit Magdalene Krag aus Danemark, die sich spater einen angesehenen Namen als Dichterin erwarb. Maries Jugend hatte gewiß freundlicher sein können. Sie war ein kleines

<sup>\*)</sup> Bei dem "Fremden", der Frau Ellida damonisch beherrscht, foll Ibsen an Welhaven und seinen erstaun: sichen Ginfluß auf Camilla Wergeland gedacht haben.

Madchen von 6 bis 7 Jahren, als sie eine Stiefmutter bekam; und was einem empfänglichen Kinderherz eine solche Beränderung bedeuten kann, ist bekannt. Diese Stiefmutter war gewiß die Herzensgüte und Liebenswürdigkeit selbst, nur zu sehr von literarischen Interessen, von Theater und Geselligkeit in Anspruch genommen, um sich des Hauses und der Kinder recht annehmen zu können.

Mit "Svanhild" in der "Komddie der Liebe" konnte Marie sagen:

"Ich war ja heimatlos im Mutterhaus Und einsam war es in der eignen Seele."

Ihre Aufgabe im elterlichen hause war es, pusammen mit ihrer Schwester Susanna für die jüngern Geschwister und für die kleinen Stiefgeschwister, die sich im Laufe der Jahre einfanden, zu sorgen und zu schaffen, — und dieses Amt verlieh Marie schon in jungen Jahren, wie mir eine Dame mitteilt, die ihr nahegestanden hat, einen "eigentümlichen, mutterlichen Liebreiz."

Sie war blond und sanft, nicht eigentlich schön, aber sehr fesselnd. Alle, die in ihre Rähe kamen, hatten sie gern.

Als sie Ibsen in Dresden besuchte, traf sie den Dichter in der gewiß glucklichsten Periode seines Lebens.

Er war im hafen. Nach Sturm und Kampf war Stille eingetreten.

Nach der Beröffentlichung des "Brand" hatte Ibsen allgemeine Anerkennung gefunden. Und mit dem steigenden Ruhme stellte sich auch das denomische Wohlbefinden ein. In Zufunft konnte er, von den Nahrungssorgen, die ihm die Jugend verbittert hatten, unbehelligt, ausschließlich seinem dichterischen Schaffen leben.

Wenn man Ibsens Briefe durchblattert, ist man überrascht über den hellen, frischen Ton, der die Dresdener Briefe vor den übrigen der Sammlung auszeichnet.

Man merkt, daß der Dichter in seinem Siegesbewußtsein für einen Augenblick ausruht und mit Wohlbehagen die erreichten Erfolge betrachtet, indem er dankbar Leid und Bitterkeit als notwendiges Glied des Ganzen begreift. Bon den Differenzen hebt sich die schließliche harmonie desto deutlicher ab . . .

So schreibt er an seinen Verleger Frederik Degel: "Ich befinde mich in einer glücklichen und versschnten Gemütsstimmung — — In Dresden lebt es sich sehr angenehm und sehr billig —"

Maries Aufenthalt in seinem Sause trug gewiß auch zu seinem veränderten Gemutszustande bei. Es gibt ja Frauen, die tem Sause durch ihre bloße Anwesenheit einen Schein von Licht, Liebreiz und Beiterkeit verleihen . . .

Still und vermittelnd betrat sie die Wohnstube des Dichters, wo es oft genug Kampfe gab, wie sie natürlich sind zwischen zwei starten, ebenburtigen Per-sonlichkeiten, die beide auf ihrem Rechte besteben . . .

Eines Abends, als ich jusammen mit einer daniichen Dame bei Ibsens ju Gaft mar, ftritten sich Ibsen und seine Frau die ganze Zeit hindurch über den Wert eines soeben erschienenen Vuches. Ibsen behauptete, es sei gut, seine Frau fand es schlecht; und als Ibsen im Eiser der Diskussion auf das größere Wissen pochte, das er als akademisch gebildeter Mann besitze, erwiderte Frau Ibsen ruhig, mit ihrem Fächer spielend, daß der Instinkt einer Frau ihr mehr sage als dem Manne alles Wissen.

Als ich die Danin dann spater nach hause begleitete, sagte sie mit einem Seuszer: "herrgott, die beiden konnen doch unmöglich glucklich zusammen sein."

Ich lachte und erwiderte: "Berstehn Sie denn nicht, daß Ibsen und seine Frau wie zwei gute, geistwolle Kameraden miteinander streiten, und daß eine solche Szene, wie wir sie heut abend erlebt haben, in keiner Weise ihr tieferes, seelisches Berhältnis zueinander berührt? . . . Würden Sie lieber an der Stelle dieser selbständigen Frau Ibsen, die ihrem Manne die Wahrheit sagt, und deren Charaktergröße wir doch alle bewundern, eine gewöhnliche Nachbeterin sehen?"

In einem vertraulichen Brief an einen danischen Freund (Peter Pansen) spricht Ibsen sich selbst über seine She aus, indem er das Gluck preist, das er darin gesunden hat:

"Erst nachdem ich mich verheiratet hatte, bekam mein Leben einen gewichtigeren Inhalt. Die erste Frucht war ein langeres Gedicht: "Auf den Höhen". Der Freiheitsdrang, der dieses Gedicht durchzieht, kam jedoch erst in der "Komödie der Liebe" zum vollen

Ausdruck. Dieses Buch veranlaste in Rorwegen viel Gerede; man zog meine persönlichen Verhältnisse in die Diskussion, und ich verlor sehr in der öffentlichen Meinung. Die einzige, die damals das Buch billigte, war meine Frau. Sie ist ein Charafter, wie ich ihn just brauche, — unlogisch, aber von starkem poetischem Instinkt, hoher Denkungsart, fast gewalttätig in ihrem haß auf alle kleinlichen Rücksichten."

Und an seine Schwester in Stien, Frau Bedwig Stousland, schreibt er über das gleiche Thema:

"Meine Frau solltest du kennen; sie paßt gang ju mir."

Die Schwestern waren jedoch sehr verschieden. Während Frau Ibsen sich dem hördis-Typus ansichließt und mit ihrer Willensfraft und ihrem starken Gefühlsleben wie eine Figur der Sage wirken kann, verkörpert Marie ihren Gegensaß, die passiv-sanste, aufopfernde, aber weniger bedeutende Frauennatur, die wir in Ibsens Dichtungen stets neben der heldin finden.

Der Frau Inger steht ja eine Eline, der hibrdis eine Dagny, hedda Gabler eine Thea Elvsted gegenüber . . .

Bar jedoch Marie ein weniger ausgeprägter Charafter als die Schwester, so umgab sie dafür Milde und harmonie. In der geistigen Atmospare dieser harmonie traumt der Dichter seine glücklichsten Traume . . .

Ich denke mir, daß Ibsen während der ersten Zeit von Maries Dresdener Aufenthalt seiner liebenswur-

digen und wißbegierigen Schwägerin als galanter Cicerone zur Seite gestanden hat . . .

Während Frau Ihen zu Sause beschäftigt ist oder die Schularbeiten mit Sigurd durchgeht, der noch in den Knabenjahren steht, wandern Ihen und Marie in Oresdens stillen, sonnenhellen Straßen umber . . .

Er zeigt ihr alles, mas einem Neugngekommnen Freude machen fann, er führt sie auf die Brubliche Terraffe, wo es fo berrlich ift zwischen den alten grunen Baumen und Monumenten, und von wo man eine so weite Aussicht in die Ferne genießt, - er zeigt ihr die Elbe, die lachelnd die uppige Sommerland= schaft durchzieht. Er erzählt ihr von feinem erften Besuch der sächsischen hauptstadt im Jahr 1852 und von seinem Busammensein mit dem alten, beruhmten Bergener Maler, dem Professor Dabl, der damals in Dresden wohnte und sich des jungen Boeten fo freundlich annahm, als ber mit einem Stipendium in der Tasche angereist fam, um Theaterstudien ju machen . . . Interessiert bort fie ju, und er berichtet weiter von seiner Bewunderung fur die großen Schauspieler Emil Devrient und Dawison, die er damals oft auftreten fab.

Und eines schönen Tages führt er sie ins "grüne Gewölbe", die seltene Schapfammer, voller Gold und Schmuck und Edelsteine, — und hie und da begleitet er sie in die Gemäldegalerie, wo sie vor Raffaels Madonna perweisen . . .

Freilich teilt Ibsen nicht ganz die Begeisterung seiner Schwägerin für dieses Meisterwerk. Er, der

Urfraftige, gibt dem macht- und charaftervollen Michel Angelo den Borzug vor dem weicheren Raffael.\*)

Auf der Wanderung durch die Galerie geschieht es, daß Ihsen, dessen scharfem Blick nichts entgeht, eine verblichne Malerin entdeckt, die an ihrer Staffelei sitzt und eine Madonna von Murillo kopiert, — er erkennt sie sofort wieder, vor vielen Jahren hat er sie dort auf demselben Platz sitzen sehn, damals jedoch in strahlender Jugend und Schönheit.

Sie fristet jest kummerlich ihr Leben mit ihrer untergeordneten Arbeit, aber Ibsen beklagt sie nicht, denn er hat herausgefunden, daß die alte Kunstlerin ein Ideal in ihrem Herzen birgt . . .

> "So sehnsuchtsvoll schaut sie Und sinnend zugleich; In Traumen baut sie Ein Schönheitsreich —"

Ibsen führte Marie auch in die moderne deutsche Schönliteratur ein, indem er ihr die Arbeiten sungerer Dichter schenkte.

In seiner Bibliothef habe ich eine Reihe schön gebundner beutscher Dichtwerke gefunden, die Ihsen Warie mit einer herzlichen Zueignung verehrt hatte, und die nach ihrem Tode wieder in den Besitz der Ibsenschen Familie gelangt waren. Unter diesen Dich-

<sup>\*)</sup> In einem Brief an Georg Brandes schreibt 3bfen: "Raffaels Runft hat mich eigentlich nie erwarmt; seine Gestalten sind vor dem Sandenfall zu Hause."

tern war besonders Paul Depse vertreten, für den Ibsen Interesse und Bewunderung begte.\*)

Ibsen faßte gleich der ganzen Familie im Zusammenleben mit Marie eine steigende Zuneigung zu ihr. Sie besaß die seltene Gabe, bei ihrer Umgebung das Beste, das Keinste hervorzulocken . . .

Eines Tages überraschte er sie mit einem Strauß Wasserlilien, dem ein Gedicht beigegeben war, das jetzt allgemein bekannt ist.

Bewegt las Marie es und bewahrte es wie ein Kleinob.

Es ist das Gedicht "Wit einer Wasserlilie":

"Sieh die Blume, die ich bringe, Teure, mit der weißen Schwinge. Auf des Baldsees Flut geboren, Schwamm sie lenz- und traumverloren.

Soll ihr Berz nicht heim verlangen, Laß an beiner Brust sie prangen; Unter ihren Blattern wollen Tiefe, stille Wogen rollen.

<sup>\*)</sup> hepse bagegen beurteilt den letzen Abschnitt in Ibsens Schaffen recht scharf, indem er ihn als "hospitalspoesse" charakterisiert. Bor allem waren ihm die "Gespenster" ein Dorn im Auge. Als ich auf der Durchreise nach Rom hepse julett in Munchen besuchte und mit ihm von diesem Stud sprach, das an die unsterblichen Meisterwerte der griechischen Tragiser gemahnt, bemerkte hepse misvergnügt: "Solche Bücher schreibt man übershaupt nie."

Sute dich, an Geen zu saumen! Sute dich, dort lang zu traumen! Lauernd wacht der Med' im Dunkeln; — Lilien im Lichte funkeln.

So am Busen dir ju saumen! — Doch wer durste lang' dort traumen! — Eilien im Lichte funkeln; — Lauernd wacht der Neck im Dunkeln."

Grieg hat eine sehr schone Musik zu diesen Versen komponiert; und während ich diese Zeilen schreibe, tont mir die Melodie im Ohre.

Ibsen hat mehrmals mit mir über Marie Thoresen gesprochen, auf die er so große Stude hielt.

Er trug selten ein Gesühl zur Schau, was nicht ausschließt, daß er tieser und stärker sühlen konnte als andre, aber es kam mir doch so vor, als sei er sichtlich erschüttert, als er von Waries Sterbelager in Kopenhagen sprach. Ich entsinne mich seines Bedauerns darüber, daß der norwegische Dichter Munch und seine Frau, die damals in der dänischen hauptstadt wohnten, und die Ibsen von dem Zusammensein in Rom her als Freunde betrachtete, Warie in ihren letzten Stunden so wenig Teilnahme bewiesen hatten.

Dagegen lobte er seinen Verleger, Frederif Legel, auss warmste, der auf verschiedne Weise, auch dadurch, daß er das Begrabnis der Verstorbnen mitmachte, Marie und ihrer Familie seine treue, freundschaftliche Gesinnung bezeigte.

Als Marie nach mehrjährigem Zusammenleben das Ibsensche haus verließ, wurde sie tief entbehrt.

Ihr Mame kommt nicht selten in Ibsens Briefen vor.

So schreibt der Dichter aus Dresden im September 1872 an ihren Bruder, Johann hermann Thoresen:

"An Marie denken wir oft. Ich halte es immer noch für keinen reiflich erwogenen Schritt, daß sie Dresden verlassen hat. Möchte es ihr jest nur gelingen, eine einigermaßen befriedigende Stellung zu finden!"

Barum verließ Marie so ploplich Ibsens heim? Außere zwingende Grunde sind kaum vorhanden gewesen.

In seinem oben angeführten Gedicht sagt Ibsen, daß es gefährlich sei, in Maries Rabe ju traumen:

"So am Bufen dir ju faumen! — Doch wer durfte lang' dort traumen! —"

Empfand Marie vielleicht die gleiche Unsicherheit im Zusammensein mit ihm?

Mischte sich in die Freundschaft für den Mann und die Bewunderung für den Dichter ein noch tieseres Gefühl — ein Gefühl voll Reinheit und Abel, dem sie sich doch fürchtete einen Ramen zu geben?

Wer weiß ed? Das Ganze kann uns nur wie eine Ahnung berühren, wie ein Streiflicht, das über eine nächtliche Landschaft fällt und sie sofort wieder in Dunkel versinken läßt . . .

Doch jenes Gedicht Ihsens an Marie Thoresen wird uns ihren Namen unvergestlich machen.

Benn ich an einem Sommerabend allein am Ufer eines unfrer stillen, träumenden Baldseen wandere und eine Wasserlilie wie im Spiele hin und her gleiten sehe, bald ihren Becher zum Lichte hebend und ihn bald unterm Basser verbergend, so werde ich stehen bleiben und wehmutig ihres bleichen, anmutigen Bildes gedenken. . . .

#### Ein Besuch bei Ibsen

s ist in Munchen im Jahre 1876. Ich komme an dem hause Schönfeldstraße 17, dicht am englischen Park, vorbei, wo Ihsen im Erdgeschoß wohnt. Der Dichter sist am Fenster seines Arbeitszimmers, das nach der Straße hinausgeht, er bemerkt meinen ehrerbietigen Gruß und lädt mich mit einer Handbewegung ein, zu ihm hineinzukommen, was ich als große Ehre betrachten muß, da es mitten in seiner Arbeitszeit ist.

"Wissen Sie, was ich beute treibe?" sagte er, nachdem die ersten Gruße gewechselt waren. "Ich nehme eine Durchsicht und Korreftur bes , Bundes ber Jugend' por, weil das Stud bier am Boftheater in Szene geben foll. Einem deutschen Bublifum gegenüber sind einzelne Anderungen notig." - Dann zeigte er mir das gedruckte Eremplar des Buches, worin er bier und da etwas gestrichen batte. "Warum bab' ich nun diese Worte weggelaffen?" faate er und zeigte mir eine bestimmte Stelle des Buches (soweit ich mich entsinne, war es eine Replif des Rammerherrn über sein Berhaltnis jum Konigshause). "Ja, teils sind sie überflussig, teils werden die Deutschen sie nicht versteben; sie sind zu lokaler Ratur. Und der Fortfall diefer Einzelheiten bindert ja das Berftandnis des Ganzen durchaus nicht. Als Ganzes fann bas Stud dadurch nur gewinnen, - es wird mehr jusammengedrångt."

Wenn ich mich beute dieser anleitenden Worte er-

innere, so werde ich gerührt. Er glaubte an das dramatische Talent bei mir, das norwegische Theaterleiter bei mir so geneigt gewesen sind zu übersehen. Er hatte gerade in jenen Tagen ein Schauspiel von mir: "Eine Versöhnung"\*), von einer warmen Empsehlung begleitet, an Partvig Lassen geschickt, den damaligen Zensor am Theater in Christiania. Natürlich kam das Stuck zurück.

Dartvig Lassen, dieser trockne, korrekte, althetische Sagestolz, den Ihsen einmal nach der Aufführung der "Nora" in München eine "Pelmer-Figur" nannte, hatte nichts für meine Schriftstellerei übrig, weder auf dramatischem, noch auf novellistischem Gebiet. Die Berdienste Lassens zu leugnen, liegt mir übrigens fern; sein Buch über Wergeland muß in verschiedner hinsicht als Quellenschrift angesehn werden.

Ibsen fragte, was ich in diesem Augenblick lase. Ich erwiderte, ich studiere Heine, und gab meiner Bewunderung für den Dichter Ausdruck.

"Wit dem sind Sie noch nicht fertig?" fragte darauf Ibsen in erstauntem Ton. Er meinte wohl, in meinem Alter (ich war damals 25 Jahre alt) musse die heineschwärmerei ein überwundenes Stabium sein.

208 ich geben wollte, bielt Ibsen mich gurudt:

"Beinah hatte ich vergessen, Ihnen für die "Seekonigin" zu danken. Ich habe leider noch keine Zeit

<sup>\*)</sup> Es ift fpåter mehrmals in Bergen aufgeführt worden.

gefunden, Ihr Buch zu lesen, aber ich prophezeie Ihnen trogdem einen großen Erfolg —"

"Go — ?"

"Ja, Prosessor Dietrichson hat das Buch gelesen (Dietrichson hielt sich damals in Munchen auf, wo er Studien zu seinem Werk über das "Christusbild" machte), der lobt es sehr und meinte: "Paulsen weiß selbst nicht, was er da geschrieben hat."

"Soll das ein Kompliment oder ein Tadel sein?" fragte ich.

Ibsen lächelte vielsagend und fubr fort:

"Professor Dietrichson hat einen sichern Geschmack, der in der Regel mit dem des Publikums zusammenfällt. Sie werden einen großen Leserkreis finden."

In dem anstoßenden Zimmer fand ich Frau Ibsen bei der Lekture eines Leibbibliothekkromans. Wir sprachen von Frau Collett, die gerade in Munchen erwartet wurde. Sie hatte mir eben geschrieben, sie gedenke, "König Ludwigs frohe Stadt" zu besuchen.

Ibsen sah ihrem Kommen gewiß mit gemischten Gefühlen entgegen. Er und seine Frau schätzen ben Menschen in ihr und stellten sie als Dichterin hoch, aber sie brachte stels viel Unruhe und viele Ansprüche mit. Sie war nun einmal, wie Ibsen sagte, "eine unglückliche Natur", sich selbst und ihrer Umgebung zu geringer Freude.

Ich erzählte Frau Ibsen, daß ich in jenen Tagen "Die Berrin von Bitrot" von neuem gelesen hatte. Bei dieser Gelegenheit teilte sie mir mit, daß sie der ersten Aufführung des Werkes in Bergen beigewohnt

habe, in der die geniale Frau Luise Brun die Titelsrolle spielte.

Frau Ihsen war damals ein junges Madchen und bewunderte insgeheim Ihsen und sein dichterisches Schaffen. Er kam oft in das Paus ihrer Eltern, wo die Stiefmutter, Magdalene Thoresen, die sessischen Birtin spielte. Als Frau Ihsen (das damalige Fraulein Thoresen) ihm nach dem Tee ihre Komplimente zu dem Stück machte und ihm anvertraute, wie hingerissen sie war, erwiderte der junge, verliebte Dichter galant: "In Ihnen, Fraulein Thoresen, ist Stoff sowohl zu einer Frau Inger wie zu einer Eline" (den beiden weiblichen Hauptsiguren des Stückes)\*).

<sup>\*)</sup> Bweifellos in Dieser Periode übersandte Ibsen bem Fraulein Thoresen seinen versifizierten, in den "Briefen" veröffentlichten Freiersbrief, der so schließt:

<sup>&</sup>quot;Du junges, traumendes Ratfel, Ach, wurd' ich mit dir vertraut; Ach, durft' ich fuhn dich erwählen Bu meiner Gedanken Braut."

### Ein "historischer" Abend

dh war zu einer kleinen Gesellschaft bei Ibsens eingeladen. Es war im Marz 1881 — ja, es war gerade am 13. Marz. Aus gutem Grunde entsinne ich mich des Datums genau, — denn dieser denkwürdige Tag gehört der Geschichte an.

Spåter als die andern fand ich mich in Ibsens römischer Behausung ein. Ich hatte den herrlichen Frühlingstag zu einem weitern Ausslug in die Campagna benutzt, hatte Anemonen gepflückt, mit den braunen hirten geschwatzt und die Aquadukte bewunsert, die sich in der Röte der sinkenden Sonne doppelt malerisch ausnahmen . . .

Als ich den Saal betrat, machte mich der Ausdruck auf den Gesichtern der Gäste sofort betroffen. —
Eine heftige Erregung schien sie alle ergriffen zu haben . . . die Augen strahlten, das Mienenspiel wechselte, über der Unterhaltung lag etwas Fieberhastes,
und in leidenschaftlichem Eiser sprach man wild durcheinander.

Selbst von Ihsen war seine majestätische Rube gewichen, und Frau Ihsen gestifulierte wie eine Italienerin.

Bas mochte geschehen sein? Es mußte eine große erfreuliche Begebenheit sein . . .

"Aber haben Sie denn die Neuigkeit noch nicht gehört?" sagte der Jungste der Gesellschaft zu mir. "Alexander der Zweite ist von einer Vombe getötet worden, — soeben ist ein Telegramm aus St. Peters-

burg gekommen, — die Welt hat einen Tyrannen weniger!"

Aus der Joylle der Campagna wurde ich in die Tragsbie versetzt . . .

Erschrocken hörte ich zu, doch dann — es bleibt ein seltsames Geständnis — wurde auch ich von einem eigentümlichen Glückzefühl ergriffen, obwohl ich wußte, daß der ermordete Kaiser kein "Tyrann", sondern ein rechtschaffner Wensch gewesen war, der Rußlands Freiheit nach Kräften zu fördern versucht batte.

Bas ging damals vor in meiner und der andern Gaste Seelen? ich habe es mich später selbst gefragt. Bar das Mitgefühl mit dem unterdrückten russischen Bolke so groß? Regte sich eine dunkle Hoffnung, daß die Revolution über die Leiche des Kaisers sicherer vorschreiten werde? Wer weiß es?

Vielleicht war es nur jener augenblickliche Rausch, in den alle großen Begebenheiten, die plöglich und unerwartet wie der Blitz erfolgen, uns versetzen.

Ein paar Tage nach diesem Abend bei Ibsens begegnete ich auf dem Korso einem der Teilnehmer, einem trocknen, pedantischen Theologen aus einer kleinen norwegischen Stadt. Wir sprachen zusammen über die Gesellschaft. Er wunderte sich darüber, wie man in Ibsens Sause Beisallsäußerungen über eine solche Tat dulden könne, bei der sich ihm die Saare auf dem Kopf gesträubt hätten (er war übrigens kahlköpfig), ja, wenn er ehrlich sein solle, so müsse er

gestehn, daß er im Grunde über die Aufführung der Gesellschaft sehr entrustet sei.

Ich antwortete ihm nicht, — ich entsann mich des Rates des alten Holberg, daß man nie mit Theologen diskutieren solle, weil es hoffnungslos und gefährlich sei. Aber ich dachte bei mir selbst: Sollte nicht ein anarchistisch gefärbter Dichtergeist wie der Ihsens, der die aufrührerischen Worte geschaffen hat:

"Sie sprechen als konservativ mich an; Ich bin, was ich war, seit ich denken kann. Beim Brettspiel weiß ich nicht mitzukrakeelen. Macht tabula rasa! da werd' ich nicht fehlen.

Ihr sorgt für der Wasserslut Rimmerversiegen, Ich lasse mit Wollust die Arche auffliegen."

sollte er nicht mit der revolutionären Bewegung in Rußland sympathisieren dürfen, selbst da, wo sie auß-schweiste und verwerkliche Mittel anwandte, — ohne der Gegenstand kleinlicher Kritik zu werden?

# Ibsen als Maler und Kunstkenner

bsen beschäftigte sich in seiner Jugend mit Malen. Er hatte Anlage und Reigung für diese Kunst. Ringsum in norwegischen Familien eristieren noch Zeichnungen und Gemälde von ihm.\*) Es hat sogar einen Augenblick in Ibsens Leben gegeben, wo er im Ernst daran dachte, die Feder mit dem Pinsel zu vertauschen. Er bildete sich ein, daß seine Pauptanlagen auf dem Gebiet der Malerei lägen. In seinem wenig bekannten Jugendgedicht "In der Bildergalerie" läst er eine der Personen ein Bekenntnis ablegen, das ihm wie aus dem Perzen geschrieben ist:

"Hit geist'gen Augen hellzusehn Gochaltar, Mit geist'gen Augen hellzusehn beginn' ich, Und aus dem tiefsten Gerzen tont mir klar Correggios Wort: Auch ich — ein Maler bin ich!

Da ward mein Los bestimmt, mein Sehnen milder, Und vor mir lag das Leben reich und licht; Ja, mein Beruf war's, meiner Seele Bilder Zu kleiden in ein farbiges Gedicht."

<sup>\*)</sup> Lorenz Dietrichson erzählt, daß in der Apothete in Grimstad, wo Ibsen seinerzeit Pharmazeut war, in den siedziger Jahren mehrere Landschaften von seiner hand zu sinden waren, sowie ein Figurenbild, das einen Lotsen auf dem Ausgud darstellte, und das man "Terje Biten" nannte.

Zum Glud für uns und für die Literatur verließ Ibsen diesen imaginaren "Beruf" und wählte denjenigen, zu dem ihn die Ratur bestimmt hatte.

In einem Brief an den Bibliothekar halvorsen, den herausgeber des norwegischen Dichterlerikons, hat Ibsen selber einige Aufschlusse über seine Entwickelung als Maler gegeben:

"Als Knabe habe ich ein Jahr lang die Zeichenschule in Stien besucht und dort etwas Bleistiftzeichnen gelernt. Zugleich oder etwas später bekam
ich Anleitung im Olmalen von einem jungen Landschaftsmaler Mandt aus Telemarken, der sich zuweilen
in Stien aufhielt.

In Bergen habe ich mich verschiedentlich mit Aquarellmalen befaßt, unter Aussicht des jest verstorbenen Losting. Nach meiner Rückfehr nach Christiania habe ich bei Magnus Bagge in DI gemalt. Im Jahre 1860 begannen mich jedoch die Worbereitungen zur "Komödie der Liebe" und zu den "Kronprätendenten" start zu beschäftigen, und von der Zeit habe ich die Walerei an den Nagel gehängt."

Man sieht hieraus, daß Ibsen bis zu seinem 32. Jahre gemalt und sich erst dann ganz der Literatur gewidmet hat.

Er sagte mit einem Seuszer gleich der Malerin in der obengenannten Dichtung:

"Und die Tage, die Jahre, sie zogen vorbei, — Ich träumte mich würdig der Großen; Borüber mein Lenztraum, die Staffelei In die Rumpelfammer verstoßen." Für Ihsen blieb das Ganze, wie für Goethe, dem es während seines Aufenthaltes in Rom Spaß machte zu zeichnen und zu modellieren, nur Dilettantismus.

Sbenso wenig wie Goethe drang er tiefer ein in den Geist und die Technif der bildenden Kunste, doch es besteht auch kein Zweifel, daß dieses zeitweilige Arbeiten an der Staffelei beiden Dichtern auf ihrem speziellen Gebiet dienlich gewesen ist.

In seinen Gesprächen mit Eckermann räumt Goethe ein, daß er kein Talent für die bildende Kunst habe, und doch bedauert er die Zeit nicht, die er aufs Zeichnen verwandt hat, — denn er hat an Einsicht gewonnen. Das ist der Borteil, meint er, den wir aus jeder falschen Tendenz ziehen können. "Wermit unzulänglichem Talent sich in der Wusst bemüht, wird freilich nie ein Meister werden, aber er wird dabei lernen, daszenige zu erkennen und zu schäßen, was der Meister gemacht bat."

Und Ihsens "Lenztraum" hatte auch ihn Bersschiedenes gelehrt; er wurde ein Gewinn für seine Dichtung. Der Dichter hat sehen gelernt, er hat ein Auge für die Schönheit der großen, klaren Linien bestommen und für die Perspektive, die über die Realitäten des Bordergrundes in die Unendlichkeit hinaus-weist.

Aber daheim in Morwegen vergaß man nicht, daß Ibsen einmal, bevor er der weltberühmte Dichter wurde, mit Pinsel und Farbe hantiert hatte. Den Sommer 1873 verbrachte Ibsen in Wien, wo er gelegentlich

der Weltausstellung jum offiziellen Jurymitglied für Norwegen und Danemark in die 25. Gruppe (Malerei und Bildhauerkunst) gewählt wurde.

Wie ernst Ibsen seine Ausgabe nahm, ersehen wir aus dem langen und interessanten Bericht, den er als Jurymitglied der Zeitung "Morgenbladet" einsandte, und worin er unter anderm über die Ausstellung schreibt:

"Namentlich wird sie mächtig dazu beitragen, gewisse falsche Ansichten zu berichtigen und gewisse Vorurteile auszurotten, die bisher Geltung gehabt haben.
Ich denke hier an die übliche Lehre, daß der slawische Volksstamm geringen oder gar keinen Anteil an der großen gemeinsamen kulturellen Jusammenarbeit nehme. Nachdem Europa in den letzten Jahren mit der russischen Dichtung bekannt geworden ist, scheint eine solche Behauptung entkrästet zu sein; aber ist das noch nicht völlig geglückt, so hege ich keinen Zweisel, daß die Wiener Ausstellung eine ganz andere und wichtigere Anschauung ins Leben rusen wird.

Die Ausstellung lehrt uns, daß Aufland auf allen Gebieten der bildenden Kunst vollständig auf der Gobe der Gegenwart steht. Die frischeste und im energischsten Sinn nationale Auffassung ist hier mit einer unübertrefflichen Technif verbunden."

Als ich später Ibsen in Munchen traf, ging er ganz in seiner Dichtung auf. Es war, als existierten die andern Kunste gar nicht für ihn. Wenn er ein seltnes Mal ein Urteil über Malerei oder Skulptur

fällte, so war er überaus vorsichtig und reserviert in seinen Ausdrücken, wogegen er in den Fragen der Literatur scharf und ohne Borbehalt urteilte, wie ein Mann, der über sein eignes Fach spricht, auf das er sich völlig versteht.

Die Gemäldegalerien, die ihn in seiner Jugend gereigt hatten, besuchte er jetzt niemals.

Der berühmte danische Kunsthistoriser Julius Lange, der in Dresden mit Ibsen verkehrte, schreibt in seinen "Briesen", daß er bei Ibsen kein besonderes Kunstinteresse gesunden habe: "Ich mußte Ibsen gestern versprechen, einmal mit ihm durch die Galerie zu gehen, da er, der hier zwei Jahre lang gelebt hat, schändlicherweise wenig bewandert in ihr ist. — Im ganzen ist es ein wenig erstaunlich, wie unentwickelt sein Organ ist, ein Kunstwerf richtig zu verstehen, einen wie geringen Trieb er hat, so etwas zu sehen."

Bahrend Ibsens Aufenthalt in München lebte dort eine Reihe norwegischer Maler, Werenstiold, Eilif Peterssen, Stredsvig, Munthe, Wergeland u. a. Fast alle diese Künstler hatten hier und da die Stre, in ihren Ateliers den Besuch des Prinzen Luitpold von Bayern zu empfangen, des jetzigen Prinzegenten, der mit dem seinen Blick des Kenners ihre Arbeiten musterte; dagegen siel es Ibsen niemals ein, seine jungen Landsleute zu besuchen.

Er ifolierte fich mehr und mehr.

In Rom veranlaßte ich ihn doch, den Maler Nils hansteen aufzusuchen, der ein Genre pflegte, das 3bsen besonders sympathisch war, das Marinebild. Aber

mehr als hansteens Bilder schien Ibsen ein kleines vollständig getakeltes Schiffsmodell zu kesseln, das unter der Decke hing. Mit der entzückten Freude eines Kinzbes betrachtete er es, und auf dem heimwege sagte Ibsen zu mir, wenn er nach Norwegen zurücktehre, um sich dort ansässig zu machen, so müsse es in einer kleinen Fjordstadt sein voll Tang- und Teergeruch, einer Fjordstadt, wo er viele Segelboote und Schiffswersten sehen könne. Schiffswersten müßten vor allem da sein.

In Ibsens Dichtungen haben die Kunstliebhabereien seiner Jugend keine tiefern Spuren hinterlassen.

Läßt er ein seltnes Mal einen Bildhauer oder Maler auftreten (wie Lyngstrand in der "Frau vom Meer"), so schildert er den Menschen und nicht die spezissische Kunstlernatur.

Aber daß Ibsen im Cauf der Jahre seine alte Liebe nicht vergessen hat, beweisen die Bildereinkaufe, die er auf seinen Reisen gemacht hat.

Die Bande in seiner Münchner Wohnung waren vom Fußboden bis zur Decke mit Gemälden geschmückt, besonders aus der alten italienischen Schule, und Ibsen schien recht stolz auf die kleine Sammlung zu sein. Über den Kunstwert der Bilder möchte ich mich nicht aussprechen, aber ich habe Kenner sagen hören, daß Ibsen bei einigen der Bilder gründlich übers Ohr gehauen worden sei. So hatte Ibsen für eins, das er für das Original eines alten Meisters hielt, einen hohen Preis bezahlt, und in Wirklichkeit war es nur eine freillch recht gute Kopie.

Wir durfen nicht vergessen, daß die Falschung von Kunstwerken in Italien im großen Stile betrieben wird, und daß ein Mann, der kein Kenner und Kunsthistorifer von Prosession ist, leicht betrogen wird. Selbst Fachleute werden von den listigen Italienern häusig geprellt.

Oft, wenn ich die Galerien des Auslandes durchwanderte, habe ich plotlich an Ibsen gedacht und an die Passion für die Malerei, die sein Leben einmal erfüllt und seiner Entwickelung eine andere Richtung zu geben gedroht hatte.

In der seierlichen Stille der Galerie, von Meisterwerken umgeben, die lebten und zu mir sprachen, sühlte ich mich sehr glücklich . . . Der Alltag war vergessen, nur die Schönheit wirkte . . . Weinen Sinn erfüllte nach und nach wunderbare Ruhe und religibse Andacht.

Daß Ihen einmal mit einer ahnlichen Stimmung vertraut gewesen ist bei seinen Jugendbesuchen in den lichten Salen der Kunst, — ja, daß er tieser als irgend einer von uns ergriffen worden ist, — das geht deutlich aus einem seiner weniger bekannten Sonette hervor, das diese kleine Stizze beschließen möge:

Frühmorgens in der Galerie . . . Ich ftand Und trank Begeistrung aus den reichen Quellen, Die von erhabner Ahnen milder hand Geweiht sind, ew'ges Leben darzustellen.

Wie leicht das Herz, der Sinn wie still gebannt! Es scheinen alle Stürme abzuschwellen, Willig zu rasten scheinen alle Wellen In ihrem Zug und rollen sanst zum Strand!

Was ist die Stille wohl in Kirchenhallen, Wo die Gemeinde eintritt fromm erschauernd, Wie sich's geziemt in Gottes heil'gem Tempel,

Gegen die Stille, die gleich Tau gefallen Auf das Gemut, hier, wo des Geistes Stempel Auf jedes Bild sich pragte, stark und dauernd?

### Ibfen und die Frauenfrage

Jum Intereffantesten in Ibsens Entwickelung gebort sein Berhaltnis jur Frauenfrage.

Ursprünglich war es ein wenig günstiges. Mills Buch von der Unterjochung der Frau flößte ihm bei seinem Erscheinen geringe Sympathie ein, und Mills schriftstellerische Persönlichkeit war ihm zuwider.

Stammte er doch aus einem streng pietistischen Sause der Provinz. Die Frauen, zu denen er zuerst auffah, seine Mutter und Schwester, waren stille, demutige, fromme Naturen, die sich stets des so grundlich misverstandnen und misbrauchten Bibelwortes erinnerten, daß die Frau dem Manne untertan sein soll.

Sie opferten dem alten, von der Zeit jum Tode verurteilten Frauenideal.

Die Eindrucke, die wir in unsere Kindheit empfangen, sind überaus tief, meist bestimmen sie unser ganzes Leben. Es hat denn auch lange gedauert, bis Ibsen sich eine freiere, sympathischere Aufsassung von der Stellung der Frau in der modernen Gesellschaft aneignete.

Und doch war ihm ein umfassender Blick für die Frauenseele angeboren, wie seine Dichtungen von Ansfang an offenbaren. Schildert er doch vorzugsweise starke, selbständige Frauen, Frauen des Sagatypus, wie Hidris und Frau Inger es sind. Die Frauenzechtler beriefen sich schon auf seine Kunst, ehe er die Bedeutung der Frauensrage erkannt und Stellung zu ihr genommen hatte.

Wie oft erzählte mir Frau Collett von ihrem Entzücken über die Figur der Hödelis, die ihr eine Berbeißung bedeutete im Hindlick auf die Aufgabe, der sie ihr Leben geweiht hatte. Ihsen selbst vertraute mir an, er habe nach der Veröffentlichung der "Norzbischen Geersahrt" einen begeisterten anonymen Danksbrief erhalten, den er allen Grund habe Frau Collett zuzuschreiben.

Was ihm erst neue Gesichtspunkte der Frauenfrage gegenüber eröffnete, das war seine Che, das Zusammenleben mit seiner Frau, die den Frauen seiner eignen Familie so unahnlich war, und die mehr den starken Beldinnen seiner Dichterphantasse glich.

Dann lernte er allmählich Frau Colletts Schriften fennen; und welchen Einfluß sie auf ihn hatten, — nicht am wenigsten "Die Töchter des Amtmannes", — das beweist "Die Komödie der Liebe", die nicht nur einige Gedanken aus dem genialen Werk der Frau Collett adoptiert, sondern in der Hauptsigur sogar Züge ihrer eignen Persönlichkeit wiedergibt, wie sie sich in der Gärungszeit der Jugend formte.

Eine Reihe von Jahren vergeht, und Frau Collett besucht auf dem Wege nach Italien Ihsen in Dresden. Es liegt nahe zu denken, daß sich das Gespräch im täglichen Umgang mit Frau Collett wesentlich um das Thema drehte, das sie am meisten interessierte, und daß Ihsen dadurch viele weckende und fruchtbare Impulse empfangen hat.

Frau Collett entsann sich oft jenes merkwurdigen Dresdner Besuches. Entdeckte sie doch sofort, daß

Ihsen noch nicht "ber Workampfer der Frau" war, den sie sich nach der Figur der hibrdis in ihm vorzgestellt hatte, — sie fand ihn in vielen Stucken alt= modisch.

So suchte Ibsen, erzählt mir Frau Collett, die Frauen als für logisches Denken minder veranlagte Wesen von ernsten Diskussionen auszuschließen, was sie sehr in Erstaunen setze. Eigentlich wollte er nur mit Männern diskutieren. — Als ich Ibsen später in München traf, machte ich eine ähnliche Bevbachtung. Seine Bewunderung für das Weib war noch, trot aller Beeinflussung, recht platonisch. Wenn er die Wahl hatte, ob er mit einer obendrein hochbegabten Dame oder einem Durchschnittsmann reden wollte, so zog er stets die Gesellschaft des letzteren vor. —

In meinen früher erschienenen "Erinnerungen" habe ich Ihsens Berhältnis jur Frauenfrage berührt.

Der Umschlag ist meiner Ansicht nach zwei seltnen Frauen zu verdanken, die ihm nahe standen, seiner Gattin und ihrer Freundin, Frau Collett.

Für Frau Ibsen hat die erste Begegnung mit Frau Collett, — sie hat wohl in Dresden in den sechziger Jahren stattgefunden, — eine entscheidende Bedeutung gehabt.

Mit all ihrer Begabung und Vorurteilslosigkeit blieb Frau Ihsen die Pfarrerstochter aus der orthodoren norwegischen Kleinstadt. Ihre Lebensanschauung bedurfte in manchen wichtigen Punkten einer Emanzipation. Es wurde Frau Colletts Mission, den Blick der Freundin für die missiohe gesellschaftliche Stellung der Frau ju offnen und für die Notwendigkeit ihrer Berbesserung.

Frau Ihsen hat dann wieder ihren Mann beeinsflußt, weniger mit Worten als durch die Macht des Beispiels, durch eine Charaftergröße, die an die Gestalt von Frau Alving erinnern kann. Sie hat es durchaus verstanden, wie verantwortungsreich ihre Stellung als Gattin des berühmten Dichters war, und kam sich schließlich als Beaustragte ihres Geschlechts bei einer dichterischen Großmacht vor, deren Worte weithin wirften.

Sie selbst bot ihm täglich in ihrer eignen Person das unangreifbare, fleckenlose Bild einer selbständigen, hochstnigen Frau zur Betrachtung dar.

"Ihr Sochstes ift, walten Der Glut meiner Bruft, — Bas starf mich erhalten, hat niemand gewußt,"

sagt er von ihr in seinem Dankgedicht.

Dann veröffentlichte Ihsen "Ein Puppenheim", worin eine Frau der She entflieht und sich zum Kampfe gegen die Gesellschaft rüstet, gegen die große Gesellschaft, deren Gesetz, die von Männern erlassen wurden, sie nicht anersennt; jedenfalls passen sie nicht für sie, so meint sie. Vor allem will sie danach streben, ein Mensch zu werden, eine Persönlichkeit. Mitglied der Gesellschaft, Gattin und Mutter zu sein, kommt erst. in zweiter Linie.

Wie dieses Schauspiel die Gemuter in Bewegung setzte, haben wir noch in der Erinnerung; es wirfte wie eine geistige Nevolution, besonders auf die Frauen. Sie verstanden sofort, daß die Sympathie des Dichters auf Seiten Noras stand, sie verstanden die Dichtung als Emanzipationsruf, als Appell an ihre Kampffähigfeit, als ein warmes Eintreten für ihre eigenste Sache, während Ihen und später anvertraut hat, daß er, als er das "Puppenheim" schrieb, überhaupt an keine Sache dachte, daß alle bewuste Tendenz seiner Dichtung fremd ist, die ausschließlich auf Menschen-schilderung ausgeht.

Aber was Ibsens Meinung war, kann hier gleichsgultig sein. Wir haben uns nur an die Wirkung zu halten, die das Stud auf die Frauenemanzipation ausübte, — und die war ungeheuer.

Die für viele so unbequeme Angelegenheit kam wieder auf die Tagesordnung. Überall diskutierte man die Rechte der Frau. Ihsen galt jest ringsum in Europa neben Mill als Versechter der Sache des unterjochten Geschlechtes. Er hatte durch sein "Puppen-heim" die Sache so gefördert, wie alle Frauenkongresse und Frauendebatten es nicht vermocht hatten.

In Ihsens Fahrwasser folgten nun andere Dichter, vor allem Björnson. Dieser unser großer Dichter und Politiker, der bisher außerhalb der Bewegung gestanden hatte oder ihr vielmehr halb feindlich gesinnt gewesen war, schrieb nun das prächtige Drama "Ein Handschuh", das tiesen Eindruck machte, sowohl durch

seine Tendenz wie durch seinen dichterischen Wert. In dramatischer Form behandelte es die strenge, ganz biblische Reuschheitskorderung, die Frau Collett so oft aufgestellt hatte, indem sie dem Manne vorwarf, er vergesse das alte Gebot, Gott in Le i b und Seele zu ehren, er reiße sich los von der gemeinsamen sittlichen Verpflichtung, deren Übertretung er bei der Frau doppelt hart bestrafe.

Björnson hatte sich sein ganzes Leben lang Frau Collett gegenüber ablehnend verhalten und die "Sochter des Amtmanns" ein "schlechtes Buch" genannt; drum war es jest interessant, wie auch dieser alte Recke sich vor dem Zeitgeiste beugte und widerstrebend das Seine zur Förderung der Frauenfrage beitrug.

Frau Collett war gleichfalls von Björnsons Drama sehr begeistert und vergaß allen alten Groll gegen den Dichter. "Bir können ihm nicht genug danken," sagte sie zu mir.

Man kann von Ibsens Werken sagen, daß ungefåhr jedes neue Buch kritischen Gerichtstag über das
vorige abhalt, dessen Gedankengang den Dichter
nicht langer befriedigt, weil er inzwischen einen anbern, vorgeschrittneren Standpunkt erreicht hat.

Man denke nur an die "Bildente", wo ein großer Teil der frühern Werke Ihsens Spießruten laufen muß! Hjalmar Ekdals und Ginas tragikomische Abrechnung wirkt wie die reine Parodie auf die Abschiedsszene zwischen Nora und helmer. Ihsen hat gewiß noch ein paar Ideale zuruckbehalten, aber er mustert fie jest gleichsam von der Rehrseite.

Nach dem "Puppenheim" fam "Hedda Gabler", und dieses Drama trug nicht wenig dazu bei, die Begeisterung der Frauen für den Dichter abzufühlen.

Ibsen waren die Augen für die Schattenseiten der Emanzipation aufgegangen. In hedda schildert er eine Ehefrau mit leerer Snobseele, die sich aus Rückssicht auf ihre Schönheit und ihr Wohlsein vor dem Mutterberuse scheut . . .

Gleich Nora entstieht sie aus ihrer Ehe, aber nicht, um wie jene im Lebenskampf ihre Kräfte zu entwickeln. In einem Augenblick der Blassertheit und des Lebensüberdrusses setzt sie sich die Pistole an die Stirn und flüchtet in das leere Nichts . . . Sie hinterläßt keine Luck, ihr Gatte sucht Trost bei ihrer Kreundin. Thea Elvsted . . .

Ist Ibsen immer noch unser Borkampfer? so fragten die Frauen etwas zweifelnd. Betrachtet er uns nicht iebt mit lieblosen Augen?

Einige von Ihsens Reden geben eine Antwort darauf, was er eigentlich von der Frau denkt und von dem ihr zustebenden Blate.

Im Sommer 1885, — zu der Zeit, als Ihsens Gedanken mit "Rosmersholm" und dessen "Abelsmenschen" beschäftigt waren —, besuchte er Drontheim, wo er eine bedeutsame Rede an die Arbeiter hielt, die ihm huldigten.

Nachdem er sein Bedauern darüber ausgesprochen hatte, daß die individuellen Rechte nicht so geschützt

seien, wie er erwartet habe, daß dem einzelnen weder Glaubens- noch Redefreiheit über eine willfürlich festgesetzte Grenze hinaus eingeräumt sei, fährt er fort:

"Hier ist also noch viel zu tun, bis man von uns sagen kann, wir seien zur wirklichen Freiheit ge-langt. Aber ich fürchte, unfre Demokratie von heute vermag diese Aufgaben nicht zu losen. Es muß ein abliges Element in unser Staatsleben, in unfre Regierung, in unfre Volksvertretung und in unfre Vresse kommen."

Dieses adlige Element werden nach Ibsens Ansicht die Frau und der Arbeiter mithelfen zu schaffen. Denn er sagt weiter:

"Ich denke natürlich nicht an den Adel der Ge= burt und auch nicht an den Geldadel, nicht an den Adel der Wissenschaft und nicht einmal an den Adel des Genies oder der Begabung. Sondern ich denke an den Adel des Charakters, an den Adel des Willens und der Gesinnung.

Der allein fann uns freimachen.

Dieser Abel, der, wie ich hoffe, unserm Volke verliehen werden wird, er wird uns von zwei Seiten kommen. Er wird uns aus zwei Gruppen kommen, die unter dem Drucke der Partei noch keinen Schaden erlitten haben, der nicht wieder gutzumachen wäre. Er wird uns kommen von unsern Frauen und von unsern Arbeitern. Die Umgestaltung der sozialen Verhältnisse, die sich jest draußen in Europa vorbereitet, beschäftigt sich im wesentlichen mit der zukunstigen Stellung des Arbeiters und der Frau.

Diese Umgestaltung ist's, auf die ich hoffe und harre, und für sie will ich wirken und werde ich wirken mein Leben lang nach besten Kräften."

Im Jahre 1898 — 13 Jahre später — hielt Ibsen bei dem Fest, das der norwegische "Berein sur die Sache der Frau" ihm zu Ehren in Christiania veranstaltete, eine andere Rede, die gleichfalls wohl wert ist, daß man sich ihrer erinnert. Sie verrät, daß Ibsens Anschauungen in der Frauensrage eine Änderung ersahren haben, seit er sein "Puppenheim" schrieb, daß Zeit und Ersahrung seine Ansichten gereist haben.

Denn Ibsen schloß seine Rede folgendermaßen: "Immer habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Land zu fördern und das Bolf auf einen höhern Standpunkt zu heben. Und dabei machen sich zwei Faktoren geltend: es steht bei den Müttern, durch angestrengte und langsame Arbeit eine bewußte Empfindung von Kultur und Disziplin zu wecken. Die müssen da sein in den Menschen, ehe man in der Debung des Bolkes fortsahren kann. Die Frauen sind es, die die Frage des Menschen lösen werden. Als Mütter werden sie sie lösen. Und nur so können sie es. Da liegt eine große Aufgabe für die Frauen."

In dieser aufsehenerregenden Rede nahm Ibsen gleichsam die verirrte Nora an der hand und führte sie von ihrem Ausstug ins Blaue in ihr heim jurud, an den Plat der Mutter am herde, — den Chrenplat der Frau . . . Der Standpunkt, den Ihen hier vertritt, wird jeht von fast allen Aufgeklarten geteilt, und er hat besonders in Schweden in Ellen Ken einen warmen Dolmetsch gefunden.

Wie hoch auch die geistige Entwickelung der Frau steigen mag, sie muß ihre Wurzel im Beim behalten und vorzugsweise dort wirken, der Mutterberuf muß der Frau immer das Erstrebenswerteste sein. Die Natur hat sie zu diesem Berufe bestimmt.

## Eine Unterredung mit Ibsen

enn ich des Abends Ihens in ihrer Wohnung in Munchen besuchte, so entstand in der Regel ein kleiner komischer Streit, — er drehte sich gewissermaßen um meine eigne Person.

Ibsen war daran gewöhnt, nach Tisch eine Zigarre zu rauchen, aber er durfte das nicht im Wohnzimmer, sondern nur in seinem Zimmer tun, das übrigens neben dem Wohnzimmer lag.

Frau Ihsen war in diesem Punkte sehr streng, doch die Folge war ja, daß wir für einen Teil des Abends auf Ihsens Gesellschaft verzichten mußten, — was mir nicht gesiel.

Als Gast kam ich in große Verlegenheit. Ich verstand, — ohne unbescheiden zu sein —, daß sowohl Ibsen wie seine Frau Wert auf meine Geselschaft legten. Ich war jung, lebenöstroh und mitteilsam damals, und ich habe wohl auf die ältern Freunde anregend gewirft. Frau Ibsen wünschte, daß ich nach Tisch bei ihr im Salon sigen solle, — sie setzte sich immer auß Sosa und lud mich mit freundlichem Lächeln ein, neben ihr Platz zu nehmen, — aber dann öffnete Ibsen die Tür, guckte zu uns herein, hörte uns einen Augenblick zu, und sein Blick sagte deutlich: Kommen Sie zu mir herein, wir wollen gemütlich plaudern.

Bas sollte ich Armster machen? Am liebsten wollte ich beiden Teilen gefällig sein. Ich rauchte damals nicht; sonst hatte ich die beste Entschuldigung gehabt,

um die liebenswürdige Wirtin im Stich zu lassen und mich Ibsen anzuschließen . . .

Aber dann kam eines Abends — ich weiß selbst nicht, wie es zuging — der Geist der Empörung über mich . . . Ohne ein Wort zu sagen, verließ ich meinen Ehrenplaß neben Frau Ihsen und schlich zu dem Dichter hinein, wo ich mit offnen Armen empfangen wurde . . .

Ibsen hauste damals in der Amalienstraße, in einer großen herrschaftlichen Wohnung! Wie genau sehe ich noch sein Arbeitszimmer vor mir, das eingehüllt war in blaugrauen Dampf! Der zierlich aufgeräumte Schreibtisch mit den alten römischen Münzen, dem Briesbeschwerer über den genau zusammengelegten Papieren, dem Aschenbecher zc. Ibsen rauchte ausnahmsweise eine alte kurze Pfeise und schien in ausgezeichneter Laune zu sein.

Er war so liebenswurdig gewesen, mein Schausspiel "Falfenström und Sohn" in diesen Tagen für mich durchzusehen, — und die Rede kam jest auf die Schwierigkeiten der dramatischen Kunst. Mein Schausspiel hieß ursprünglich "Olsen" und hatte fünf Afte. Ihsen riet mir, den Titel zu verändern und die handlung des Stückes auf vier Afte zusammenzudrängen. "Das ist leicht gesagt," rief ich, "aber wie macht man das?"

"Das bleibt Ihre Sache," erwiderte Ihsen mit vielsagendem Lächeln. Andere hilfe bekam ich nicht.

"Die dramatische Runft verlangt ihren Mann ganz," sagte Ibsen spater im Laufe der Unterhaltung. "Man

muß sich ihr allein widmen. Ich kann mir gar nicht benken, daß ein Dichter zugleich auf dem Gebiet der Movelle und des Dramas etwas Ausgezeichnetes leisten kann. Um Meister zu werden, muß er sich besschränken."

Ich war nicht ganz einverstanden. Meine Ansicht war, daß es Dichternaturen gebe, die von der Natur so verschwenderisch bedacht worden seien, daß sie mehrere Literaturselder souveran beherrschten . . . Und ich nannte als Beispiel Bistrnson.

Ibsen firierte mich über seine Brille hinweg.

"An welches Schauspiel von Björnson denken Sie jest hauptfächlich?"

"An "Die Neuvermahlten"."\*)

"Aber das beweist ja gerade, was ich sage . . . Dies Stud ist kein Drama, sondern nur eine dramatisserte Novelle."

Ich habe spater "Die Neuvermählten" von neuem gelesen und mußte Ibsen teilweise recht geben. Nicht das Leben selbst, sondern ein eingeschobner Roman bringt ja den Wendepunkt herbei.

"Es gibt tausend Finessen in der dramatischen Kunst," sagte Ibsen nach einer Pause. "Saben Sie 3. B. jemals daran gedacht, daß die Repliken in einem Stuck verschieden gefärbt sein mussen, je nachdem sie am Morgen oder am Abend gesprochen werden?"

Boller Bewunderung borte ich Ibsen ju. Bufte

<sup>\*)</sup> Björnson hatte damals noch nicht "Über unste Kraft" geschrieben, sein bedeutendstes Drama.

Paulfen, Ibfenerinnerungen.

ich doch aus Erfahrung, welchen Einfluß das Wetter und die verschiedne Stimmung und Lichtstärke des Tages auf unsern Gedankengang und unser Redeweise ausüben, aber es war mir nie eingefallen, diese Beobachtung kunstlerisch zu verwerten . . .

Dann erzählte Ibsen, wie Wirklichkeitseindrucke sich unwillkurlich in Dichtung umsetzen, ohne daß man sich dessen selbst bewußt ist.

Als Ihsen zuletzt in der heimat war, hatte man ihn in Christiania sehr geseiert, unter anderm mit einem Fahnenzug. Man hatte gedacht, ihm eine Freude zu bereiten, aber der Andlick des Zuges verstimmte ihn . . . Scheu wich er vor den vielen Menschen und den wozgenden Fahnen zuruck.

Gefiel ihm an der Demonstration etwas nicht, weil nicht alle Parteien in dem Zug vertreten waren? Ibsen gehörte damals ja zur Rechten oder stand wenigstens in dem Rufe... Oder fand er, der so streng gegen sich selbst sein konnte, daß er die Auszeichnung zur damaligen Zeit nicht völlig verdiene? Fest steht, daß ihm die Demonstration Unbehagen verurssachte.

Spater hat er die "Stützen der Gesellschaft" geschrieben, worin er sich von der Politif der Rechten emanzipierte. Aus jenem Erlebnis in Christiania formte sich dann die Szene, in der Konsul Bernick, als man ihm mit einem Fahnenzug und einer Stadtillumination huldigt, sich erschreckt vor dem Glanz der strahelenden Femster verstecken will und in seiner Gewissenstengst ausruft: "Geht ihr nicht, daß all diese Lichter

die Zunge nach uns ausstrecken? — Das ist Licht in einem Leichenzimmer — "\*)

Schließlich nannte Ibsen mehrere bedeutende Schauspieler, denen er im Laufe der Zeit begegnet war.

Der danische Schauspieler Jörgensen, der seinerzeit ans Christianiaer Theater geknüpft war, hatte ihn besonders gesesselt. Als Mensch wie als Kunstler zeichnete er sich aus. Als er Norwegen verließ, gab man ihm ein Fest, zu dem Ihsen ein Lied dichtete, das sich in seiner Gedichtsammlung unter dem Titel: "An einen sortziehenden Kunstler" sindet und so beginnt:

"Nordwarts von der Danen Strande Kam er, leichte Fracht; Reich alleinzig an Verstande Und an Wortesmacht."

Auch an Frau Laura Gundersen erinnerte Ibsen sich mit Bewunderung — und an Frau heiberg, der er so viel zu verdanken hatte.

— Am folgenden Abend besuchte ich Ibsen wiederum, aber jetzt waren mir alle Oppositionszelüste vergangen. Bescheiden nahm ich wieder meinen Platz auf dem Sosa neben Frau Ibsen ein. Sie lächelte

<sup>\*)</sup> Die Idee zu den "Stugen der Gesellschaft" ift Ibsen wahrscheinlich in dem Augenblid aufgegangen, als er auf dem Altan den Fahnenzug entgegennahm. Er hat wohl empfunden, daß er damals, ohne es zu wollen, eine falsche Stuge der Gesellschaft war, — daß er mit seiner Dichterautorität eine Partei stügte, für die er im herzen keine Sympathie hegte.

mich gnadig an — und tat, als habe fie meine Untreue vergessen.

Ibsen zeigte sich wie gewöhnlich in der halbgeöffneten Türe und nickte mir einladend zu . . . aber diesmal widerstand ich der Versuchung.

Frau Ibsen sprach von "Konsuelo," George Sands berühmtem Roman, den sie so sehr liebte, daß sie ihn Jahr sur Jahr wieder las . . . Madame Garcia-Biardot, die Freundin George Sands, in deren Dause ich während meines Pariser Ausenthalts viel verkehrt habe, soll Modell gestanden haben für viele Partien des Buches. Frau Ibsen wuste es nicht, und es interessierte sie sehr, es zu ersahren.

Wir berührten dann später ein eigenartiges Thema:
— die verschiednen Arbeitsmethoden der Dichter.

Die einen empfangen ihr Werf in undurchdringlichem Schweigen, — die Empfängnis ist ihnen etwas heiliges, — fein Wort verrät, was ihren Sinn so ganz in Anspruch nimmt . . . Sie wurden dem Dichtwerf Duft und Glanz nehmen, wenn sie es mit Namen nennen wurden . . . Rierfegürds Ausspruch, daß das Göttliche sich in Schweigen verwirklichen will, ist für sie geschrieben.

Und es gibt andere Dichter — nicht minder bebeutende —, die einen ganz andern Weg einschlagen.

Raum haben sie die Idee zu einem neuen Werf gefaßt, so empfinden sie einen Drang, sich ihrer Umgebung mitzuteilen, von der sie Rat und Kritist verlangen. Bevor sie noch das Buch beendigt haben, bevor sie wissen, wie die handlung sich entwickeln wird, lefen sie das erste halbfertige Rapitel einem Freundestreise vor, der Berbesserungen vorschlägt und gewissermaßen jum Mitarbeiter wird.

So war George Sand, die sich bei der Ausarbeitung ihrer Romane stets mit ihren mannlichen Freunden beriet, deren eigentümliche Ansichten und Ausdrucksweisen man dann wieder sand, so daß die Kritif auf sie ironisch das bekannte Wort anwenden konnte: Der Stil ist der Mann. So war Paul Depse, der vor den Intimen des Hauses seine noch ungebruckten Rovellen vorlas und gestattete, daß sich eine "Besprechung" daran anschloß. Bei solchen Besprechungen war ich selbst mehrmals zugegen, und ich sand sie beinah komisch. Der eine schlug Verbesserungen an dieser, der andre an jener Stelle vor, und so wurde vielleicht die ganze Arbeit verpsuscht.

Und bei uns in Norwegen war es Welhaven, der in einer gewöhnlichen Salonkonversation alle goldnen Dukaten der Poesie verausgabte, so daß ihm oft
nur armselige Rupsermunze für seine Gedichte blieb;
er verstand es nicht, mit seinen geistigen Schäßen
hauszuhalten. Und heute haben wir Björnson unter
uns, der so offenherzig ist mit Bezug auf seine dichterischen Plane, daß die Zeitungen uns zuweilen den
Inhalt eines Stückes erzählen, das er noch nicht
niedergeschrieben, sondern mit dem sich bisher nur
seine Phantasie befaßt hat . . .

Frau Ihsen hatte meinen kleinen Vortrag mit Geduld angehort.

"Dann muß Ibsen ju der erften Rlaffe geboren,"

sagte sie schließlich, "denn er vertraut sich niemandem an, nicht einmal mir . . . Manchmal bekomm' ich ja freilich so eine Art Joe von dem, woran er schreibt . . . Er kann sich wohl einmal unfreiwillig verraten, indem er in der Unterhaltung immer auf ein und dasselbe Thema zurückkommt und wünscht, daß es von allen Seiten beleuchtet wird, pro und contra . . .\*) Etwas anderes ist es, wenn das Manuskript erst fertig ist. — Dann darf ich es lesen, ich allein."

Ibsens Angst davor, daß man entdecken könne, woran er im Augenblick dichtete, war so groß, daß sie leicht einen komischen Anstrich bekam . . .

Im Sommer suhren Frau Ibsen und Sigurd einmal zusammen mit ihm auf der Eisenbahn. Ibsen schrieb gerade ein neues Schauspiel, aber weder seine Frau noch der Sohn ahnten, wovon es handelte . . . Natürlich waren sie beide sehr neugierig . . Da geschah es, daß Ibsen auf einer Station das Coupé verließ, beim Dinaussteigen aber ein kleines Stuck Papier verlor. — Frau Ibsen nahm es auf und untersuchte es genauer. Auf dem Papier stand: "Der Doktor sagt — —." Nichts weiter.

Lachelnd zeigte fie es Sigurd und meinte: "Jest wollen wir ihn ein bischen aufziehn, wenn er zurud-

<sup>\*)</sup> Ibsen hatte die Gabe, wenn er sich auf die Ausführung eines Dramas vorbereitete, das Gespräch auf The
men zu leiten, die ihm Stoff zu Charakterstudien boten,
"wobei sogar ganze Nepliken so fallen konnten, daß sie sich
unmittelbar benutzen ließen." (Dietrichson.)

fommt . . . Er wird gang erschrocken sein, wenn er merkt, daß wir etwas über das Stud wiffen."

Als Ibsen dann das Coupé betrat, betrachtete seine Frau ihn schelmisch und sagte schließlich: "Was ist das für ein Dottor, der in deinem neuen Schauspiel auftritt? Der Mann hat sicher viel Interessantes zu sagen?"

Satte sie voraussehn können, welche Wirkung ihr unschuldiger Scherz haben wurde, so hatte sie kaum den Mund geöffnet. Denn Ihen war sprachlos vor Überraschung und Jorn. Und als er die Sprache wiederfand, folgte ein Strom von Vorwürsen... Bas das zu bedeuten habe? Ob er denn in seinem eigenen hause nicht sicher sei?... Sei er von Spionen umgeben? Dabe man seine Schubsächer erbrochen, das Allerbeiligste seines Bultes? — —

Seine Phantasie erregte ihn mehr und mehr, bis er am hellichten Tage Wisionen sab . . .

Frau Ihsen, die seine steigende Erbitterung mit ruhigem Lächeln über sich ergeben ließ, reichte ihm schließlich das Papier.

"Bir wissen über dein Stud nicht mehr, als was auf diesem Zettel steht, den wir im Coupé auf dem Boden gefunden haben. — Bitte schon!"

Entwaffnet stand Ibsen da . . . Aller Verdacht loste sich auf in ein Richts.

Die Dichtung, an der Ihfen damals arbeitete, war der "Bolks feind". "Der Dottor" ist uns befannt, es ist Dottor Stockmann, der herzensgute, konfuse Gesellschaftsverbessere, dessen Borbild teilweis in Jonas Lies Personlichkeit zu suchen ist.

#### Eine ibsensche Lektion

en Sommer 1880 verbrachte ich zusammen mit Ihren in Berchtesgaden. Wir waren ganz allein. Seine Frau und sein Sohn durchreisten Norwegen.

Es war ein herrlicher Abend Ende Juli. Rachdem wir im Potel zu Mittag gegessen hatten und Ibsen sich ein wenig mit den muntern Tochtern des hauses unterhalten hatte, forderte er mich zu einem kleinen Spaziergang auf, da das Wetter so schön sei.

Wir passieren die Hauptstraße des Städtchens, und ich richte meinen Gang unwillfürlich nach dem Ibsens und nehme langsame, würdige Schritte. Die Leute drehen sich um und sehen uns nach. Den berühmten Norweger kennen alle, auch die Kinder. Sein brauner Reiseanzug und der Filzhut mit der Feder sallen auch recht in die Augen.\*) Dann kommen wir bei einer Biegung des Weges links an das kleine, weißgestrichne Saus, das Jonas Lie mit seiner Familie bewohnt. Wir halten uns nicht auf, sondern sehen nur zu den Fenstern hinauf; wir fürchten zu stören, Frau Thomasine liebt unnötige Besuche nicht, denn ihr "Jonas" schreibt zur Zeit im Schweiße seines

<sup>\*)</sup> Ibsens hut trug bei unster Ankunst keinen Schmuck, aber nach ein paar Tagen befestigte er eine funkelnde Keber darauf. Als ich mich lächelnd darüber verwunderte, sagte Ibsen halb beschämt: "Er schien mir so bloß." — Ich glaube, dieser liebenswürdige Jug des Dichters verbient ausbewahrt zu werden.

Angesichts an einem neuen Seeroman ("Autland"). Wir werden übrigens bald ohnehin die Freude haben, Jonas und Thomasine zu sehn; denn es ist verabredet, daß wir uns an jedem Sonnabend in Lies Wohnung zum gut norwegischen Abendbrot und zum Glase Toddy einsinden.

Endlich sind wir im Tale . . . Wir wandern am Ufer des Flüßchens entlang . . . Wie prächtig es sich hier atmet! Die Luft ist erfüllt mit Tannendust und startem Blumenaroma . . . Dustet die Flora des Gebirgslandes doch stärker als die der Ebene! . . . Im Vorbeieilen murmelt und rauscht der Fluß, zu beiden Seiten haben wir die bewaldeten Felswände, und hinter und liegt der Riese Wahmann, auf dessen Gipfel die Schneeslecken in der untergehenden Sonne erröten.

Ibsen ging schweigend wie gewöhnlich einher. In diesem Jahr spukten ihm die "Gespenster" im Ropfe. Dann blieb er stehen und betrachtete den Fluß . . . Mit Behagen schien er die frische Kühle einzuatmen, die von dort in den Sommerabend wehte . . .

Ploglich drehte er sich nach mir um und fragte: "Wissen Sie auch, wo dieser Fluß entspringt und wo er mundet?"

Ich war ganz verwirrt wie ein Schulbube, der überhört wird und seine Aufgabe vergessen oder nie gekonnt hat.

"Rein!" erwiderte ich dann ziemlich bestimmt.

Ibsen ging weiter, fast sab es so aus, als ob ihn meine Unwissenheit betrübe. Er, der auf alles achtete, hatte längst entdeckt, nicht nur, daß meine Schulkenntnisse recht mangelhaft waren, sondern daß ich immer noch die leichtere afthetische Lekture ernsten Studien vorzog und in lyrischer Traumerei das Auge nicht den praktischen Seiten des Lebens off-nete.

Geographie ist stets meine schwache Seite gewesen. Das wenige, was ich heute davon weiß, habe ich beim Umherreisen in der Welt gelernt.

"Er vereinigt sich mit der Donau und mundet ins schwarze Meer. Sie mußten geographische Studien machen," warf Ihsen ein.

Um ihm zu zeigen, daß ich, wenn auch nicht in der Geographie, so doch in der Literatur bewandert sei, begann ich leise Goethes Gedicht "Mahomets Gesang" zu deklamieren:

> "Und nun schwillt er herrlicher; ein ganz Geschlechte trägt den Fürsten hoch empor! Und im rollenden Triumphe gibt er Ländern Namen, Städte werden unter seinem Fuß."

Doch Ibsen horte mir gar nicht zu . . . Er hatte auf der andern Seite des Weges etwas gesehn — und machte Balt.

"Bas ist das dort?" fragte er ernst wie ein Richter, indem er auf etwas zeigte. Ich wurde ganz nervos; nun sollte ich wieder Farbe bekennen.

Inzwischen betrachtete ich das, was Ibsen mir gezeigt hatte . . . Es war ein hölzerner Gegenstand

. . . Auf ein paar boben Beinen stand ein fleiner offner Rasten, worin einige Strohreste lagen.

Bas konnte es sein? Ich sah mir das Ding genauer an, als wollte ich ihm sein innerstes Gebeimnis ablauern . . Im Augenblick konnte ich es jedoch nicht heraussinden, und Ihsens forschender, halb ironischer Blick beschämte mich immer mehr . . . Dann brachten mich die Halme endlich auf die Spur.

"Pah, das ist doch leicht zu raten, daraus fressen die Pferde . . . Eine Krippe nennt man das."

Ibsens Gesicht flarte fich auf, und ein Cacheln von fast vaterlichem Wohlwollen glitt darüber bin.

"Also das haben Sie doch gewußt, hm," sagte er und setzte seine Brille zurecht.

Es schien mir so, als könne er diesen neuen gunstigen Eindruck meiner Beobachtungsgabe nicht recht mit einer bereits fixierten, für mich wenig schmeichelshaften Meinung vereinigen.

Dann konnte ich an seiner Miene sehen, daß seine Gedanken wieder weit fort waren; er träumte von Oswalds tragischem Schickal . . . Ich aber mußte an seine frühern Worte denken: "Palten Sie immer die Augen offen! Dichten ist sehen."

Als wir nach Berchtesgaden kamen, hatte Ibsen mir versprochen, wenn er einmal viel Zeit habe, so wolle er mir als Cicerone dienen. Er kannte die Gegend ja aus früherer Zeit, — er hat einen großen Teil von "Raiser und Galilder" dort geschrieben —, während ich sie zum ersten Male sah.

Ibsen ist in seiner Jugend ein eifriger Tdurist gewesen und hat mehrere der höchsten Felsen Norwegens bestiegen; doch jetzt, wo er alter war, vermied er alle Strapazen dieser Art. Er zog es vor, auf der breiten Landstraße im Tale hin und her zu spazieren; in landlicher Einsamkeit ging er mit derselben Ruhe und Würde daher wie auf den belebten Straßen Christianias...

Eines Vormittags sagte Ibsen zu mir — war es eine Belohnung für das Wissen, das ich kürzlich so unerwartet an den Tag gelegt hatte? — er wolle nun Ernst machen und mir Verchtesgaden ein wenig zeigen.

"hier in der Nahe ist eine merkwürdige Felspartie . . . Da hinauf wollen wir uns zuerst wagen . . . Die Aussicht von da oben ist sehr schön . . ."

Ich war ihm sehr dankbar und folgte ihm . . . Aber wie erstaunt war ich, als Ibsen mich auf eine Anhöhe auf der andern Seite der Landstraße führte, wo diese das hotel passierte . . . Das kann die merkwürdige Felspartie nicht sein, dachte ich . . . Und doch, ganz recht . . . Da oben stand eine Bank und auf ihr ließ er sich ruhig nieder . . . Weir waren also am Ziele.

Ich konnte mich nicht bezähmen und lachte laut auf.

"Boruber lachen Sie?" fragte Ibsen und runzelte bie Stirn.

"Entschuldigen Sie, aber diese Anbobe kenne ich sehr gut . . . Seit wir hier sind, springe ich jeden

Morgen hierher . . . Dier sind immer viele Schmetterlinge, ich sehe sie so gerne spielen . . . "

Ibsen sagte nichts; es sah aber so aus, als suble er sich recht gekränkt in seiner Wurde als Cicerone.

## Ibsen spricht von alten Freunden

atte ich an Ihsen die indiskrete Frage gerichtet: Gibt es im Grunde jemanden, den Sie wirklich schäften ? Fast glaube ich es, ich habe in meinem jungen Übermut meine Worte oft nicht bedacht. So erinnere ich mich, daß ich einmal, als Ihsen Grieg und mich in unserm kleinen, ländlichen Hotel in Gossensaß besuchte und er auf meinem Tisch ein Buch von Björnson aufgeschlagen sand, plöslich sagte, wie wenn ich eine Antwort auf Ihsens stumme Gedanken geben wollte: "Wie schade ist es, daß große Männer nie Freunde sein können!"

Als Ihsen ging, machte Grieg mir Vorwürfe wegen der nach seiner Ansicht unpassenden Bemerkung. Ich jedoch ärgerte mich ein wenig darüber, daß bei Ibsens Besuch nur ein Werk von Vjörnson und nichts von Ibsen auf meinem Tische lag.

Genug, an diesem Munchner Abend begann Ibsen, von alten Freunden zu sprechen. Wir saßen allein in seinem gemutlichen Arbeitszimmer in der Amalienstraße. Frau Ibsen war in einer "Maimesse", Sigurd war bei Prosessor Conrad Maurer eingeladen.

Ibsen rauchte zusrieden seine kurze Pfeise, und ich ließ mir das Munchner Vier munden, das von dem Mädchen serviert wurde. Ich möchte wunschen, daß die herren Kritifer, die immer von Ibsens Schweigsamseit, Unzugänglichseit und Strenge reden, ihn in diesem Augenblick gesehen hätten, wie er dort nach

des Tages Arbeit ausruhte, mit der Pfeife im Munde und dem Bierfruge vor sich.\*)

Ihre Vorstellungen waren forrigiert worden, und sie wurden den Eindruck gehabt haben, einen gemütlichen Burger vor sich zu sehen, der lachen und scherzen und — plaudern konnte. Hat Ibsen doch in seiner Jugend seiner Veredsamkeit wegen von den Kameraden den Spisnamen Gert Westphaler (nach holberg) erbalten.

Ibsen sprach von seinem guten alten Freunde, dem Universitätsbibliothekar Paul Botten-hansen, dem begabten Bauernburschen aus dem Gudbrandstal, der (unter dem Einfluß Ludwig Polbergs) ein so tüchtiger Schriftsteller und feiner Stilist wurde.

Zusammen mit Botten-Bansen und Binje gab Ibsen die Zeitschrift "Andhrimner" herauß; und Botten-Bansen hat zweiselloß Ibsen als Dichter beeinstußt. Seine dramatische Märchendichtung "Baldfrauenhochzeit" (wahrscheinlich hat Ibsen sie bereits im Manusstript kennen gelernt) muß als Duverture zu "Peer Gynt" bezeichnet werden. Richt nur der Inhalt und die derbe Satire, sondern auch Sprachsorm und Stil erinnern an jenes Werk.

Ich verstand wohl, daß Ibsen diesen tuchtigen und gelehrten Mann sehr schätzte, in dessen mit Buchern reich versehenes heim er so gerne flüchtete, wenn er

<sup>\*)</sup> Im Berliner "Lokalanzeiger" habe ich über Ibsen einmal gelesen: "Dieser Mann kann nie aus vollem Halfe gelacht, nie die harmlose Freude des bunten Lebens genoffen haben."

mit irgend etwas nicht zufrieden war, und bei dem er Manner wie Welhaven, Asbjörnsen, Ernst Sars antraf. Botten-hansen war ein echter Bibliomane. Bei seinem Tode hinterließ er eine auserlesene Bibliothek.

Auch Frau Ibsen empfand Botten-Dansen gegenüber Freundschaft und hatte auf ihre Art Nutzen aus seiner Bibliothef zu ziehen gewußt. Sie erzählte mir einmal von den ersten Notjahren in Christiania, wie sie da am Sonnabend wie eine brave Hausfrau mit einem kleinen Korbe an der Hand ausgegangen sei, aus guten Gründen jedoch nicht zum Markt, um Einkaufe zu machen, nein, zu ihrem guten Freunde Botten-Hansen, wo ihr Korb mit — Romanen gefüllt wurde. So hatte die Familie für den Sonntag ihre geistige Nahrung.

Wenn Ibsen von Botten-Dansen sprach, so gesichah es immer mit ruhiger Zuneigung; erwähnte er jedoch Asmund Vinje, seinen alten komischen Kameraden von "Beltbergs Studentenfahrit" her, so lachte er sofort, lachte oft so, daß er sich schüttelte. Es war wieder dieses stille, glucksende Lachen, das ihm eigentümlich war. Eine amusante Anekdote nach der andern tauchte in seiner Erinnerung auf.

Binje war genial, sagte Ibsen, aber unglaublich unbandig und synisch; das Beste, was er schrieb, konnte bieses Zynismus wegen nicht gedruckt werden.

Von den vielen Geschichten, die Ibsen von Binje erzählte, erinnere ich mich besonders an die vom "Sause".

Binje, der Raive und Unerfahrne, tam eines Abends vom Lande in die Stadt und suchte ein paf-

sendes Logis. Er hielt mehrere Passanten an und fragte, ob sie ihm nicht sagen könnten, wo er ein haus jum Obdach finde.

"Ja, du sollst schon ein Saus finden, lieber Freund," sagte ein Serumstreicher zu ihm. "Komm nur mit!"

Binje folgte getreulich; der Mann führte ihn nun in eine dustre Seitenstraße und zeigte ihm ein abseits gelegenes Gebäude mit geschlossenen Fensterläden; aus dem hause tonte Gesang und Gejohle in die Nacht hinaus. Binje klopste an, und eine Schar junger, vergnügter Mädchen nahm ihn mit offnen Armen in Empfang. Ein Wirt schien nicht da zu sein.

Als Binje am Tage drauf von seinen Freunden gefragt wurde, wo er gewohnt habe, und er seine genaue Adresse angab, lachten sie nicht schlecht und rieten ihm, sein Potel zu verlassen. Ein "Paus" hatte er ja gefunden, aber ein "öffentliches".

Ein Mann, den Ibsen sehr hochhielt, war Asbjörnsen. Das wunderte mich ein wenig, da Asbjörnsen als Wensch oft getadelt worden ist; so sprach Frau Evllett stets recht kuhl über ihn, und Ihsen konnte ja viel kritischer sein als andere, da er schärfer sah. Aber er wird wohl auch das tiesere Verständnis gehabt haben. "Das ist ein herrlicher Wensch!" sagte er nachdenklich und blies eine Rauchwolke in die Lust.

Wie befannt, hat ein Marchen von Asbjörnsen über "Peer Gynt" dem Dichter einen Teil der Fabel zu seiner weltberühmten Dichtung geliefert.

Ashjörnsens "Guldreeventyr" ist eins meiner Lieblingsbücher, das ich immer wieder gelesen habe. Wenn ich es im Auslande sern von der heimat las, so war es mir immer, als wurde ich ins alte Norwegen zurückversetzt mit seinem Waldesrauschen, seinem Tannenduft und seiner Vergeinsamkeit . . . Als ich Ihsen davon erzählte, sagte er mit einem Lächeln im Auge:

"Sie kennen also nur seine Marchen . . . Dann haben Sie noch das Beste zugut, was er geleistet hat. Aber dieses Buch hat er nicht unter seinem eigenen Namen herausgegeben, sondern unter dem Pseudonym Elemens Bonisacius."

"Bas ist denn das für ein Buch?" fragte ich neugierig. Ich bildete mir ein, alles zu kennen, was Asbjörnsen veröffentlicht hatte.

"Es ist ein Rochbuch," sagte Ihsen ruhig. "Ein Rochbuch?"

"Jawohl. Mit dem Titel "Bernunftige Speisenbereitung"."

Ich mußte laut lachen und glaubte, Ihen wolle mich zum besten haben. Konnte ber romantische Dichter jener Märchen sich bequemen, seinen Felsenthron zu verlassen und in die Kuche hinabzusteigen? Unmöglich!

"Ich habe das Buch selbst mit dem größten Bergnügen gelesen," sagte Ibsen, ohne eine Miene zu verziehen. "Und ich empfehle Ihnen, sich damit bekannt zu machen, denn es ist in jeder Beziehung vortrefflich. — Die Frauen verstehen es ja nicht, Kochbücher zu schreiben."

In diesem Punkt mußte ich Ibsen recht geben.

Die Versasserinnen von Kochbüchern denken bei ihrer Riederschrift eben nur an den spezifischen Geschmack der Damen.

Ich versprach Ihen, seinem freundschaftlichen Rate zu folgen und den von ihm so gepriesenen Clemens Bonifacius genau zu studieren. Leider habe ich das Buch jedoch in den öffentlichen Bibliotheken nicht finden können.

An zwei Manner, die Ibsen in Botten-hansens großem Freundeskreise (bei den sogenannten "Oollandern") kennen gelernt hatte, erinnerte sich Ihsen stets aufs warmste. Der eine war der Staatsrat D. A. Bachke, der auch mir bekannt war. Ich war in Sorrent mit ihm zusammengetrossen und hatte ihn schäften gelernt, nicht zum wenigsten seiner interessanten Unterhaltung wegen. Der zweite war der Oberlehrer Lötke, der hauptbegründer des "Skandinavischen Bereins" in Christiania. Ihsen satten übrigens die Eingabe mit unterschrieben, durch die eine Dichtergage für Ihsen erbeten wurde, und diesen Dienst hat Ihsen ühnen wohl nie vergessen.

Biederholt nannte Ibsen auch den norwegischen Maler Magnus Bagge. Ich hatte den Eindruck, daß die Malerei sie zusammengesührt und daß Ihsen seinerzeit von ihm Unterweisung erhalten hatte. Ein tieseres Freundschaftsverhältnis hat nicht zwischen ihnen bestanden. Ihsen spottete sehr darüber, daß Bagge, der sich in Deutschland niederließ, sich auf eigne Faust Magnus von Bagge nannte.

Für Jonas Lie hegte Ibsen aufrichtige Freundschaft. Sie hatten ihre Zugendjahre zusammen verlebt — auch Lie hatte die heltbergsche Studentenfabrif besucht — und später verschiedentlich miteinander zu tun gehabt. Freilich konnte Ibsen nicht umbin, sich, wenn auch in recht harmloser Weise, über Jonas Lies Gedichte lustig zu machen. Die Gedichte sind ja auch meist schwerfällig, holperig und nicht frei von Schwulst.

Die amusante Replif in den "Stutzen der Gesellschaft", die der Phrasenmacher Hilmar Tonnesen im Munde führt: "Die Fahne der Idee hochhalten" ist einem Lieschen Gedicht entnommen.

Als man in Ihsens Gegenwart das anspruchslose Schauspiel Lies "Grabows kat" streng beurteilte, sagte Ihsen streng und abweisend: "Nein, nein, es ist ein liebenswürdiges Stud."

Doch hier mochte ich ein wenig abschweisen und eine Anekdote von unserm verehrten, konfusen Jonas Lie mitteilen.

Im Sommer 1880, als Ihsen und ich zusammen in Berchtesgaden wohnten, kam Lie eines Tages zu feierlichem Besuch. Ich merkte, daß er mit Ihsen allein sprechen wollte, und machte mich sofort aus dem Staube. Aber noch an demselben Abend erzählte mir Ihsen bei Tisch, was Lie gewollt habe.

Er hatte Ihsen anvertraut, daß er an einem Schauspiel arbeite, — vielleicht war es "Grabows kat" — und suhr dann fort: "Za, lieber Ihsen, du bist ja ein Meister in der dramatischen Technik, dar-

um komme ich zu die, ich mochte mir so gern einen Rat holen. — Bor allem mußt du mir eins sagen: wie lange darf eine Person in einem Schauspiel faseln?"

Ibsen traute seinen eigenen Ohren nicht.

"Faseln!" wiederholte er entsett. Er hegte sofort den Berdacht, daß der gute Lie im Grunde von seinem Erzählerstandpunkte auf die dramatische Kunstform herabsah, die für Ibsen das höchste war.

"Ja, misversteh' mich nicht, alter Freund," sagte Lie entschuldigend. "In dem Stud kommt eine vornehme Dame vor, eine Generalin, die darf faseln, so viel sie will; ich weiß ja, daß daß angeht; — aber ich dachte eigentlich an die Nebenpersonen . . . Wiewiel können die denn nun faseln, — ja, misversteh' mich nicht, alter Freund, — ohne dem Szenenverlauf zu schaden?"

"Aber was haben Sie denn dem Lie geantwortet," fragte ich lachend.

"Ich habe gesagt, daß man überhaupt nie faseln soll, weder in der Dichtung, noch in der Wirklichkeit."

Ich fürchte, Ibsens Antwort ist nicht ohne Schärfe gewesen; denn wenn seine Lebensaufgabe, die dramatische Kunst, in Frage kam, so war nicht mit ihm zu spaßen.

Eines Tages, als ich bei Ibsen zu Besuch war, trat ein junger verwegner Norweger ein. Er weilte auf der Durchreise in Munchen und wollte den weltsberühmten Dichter begrüßen. Ibsen, der gewöhnlich

Fremden gegenüber sehr zuruchhaltend war, besonders beim ersten Besuch, empfing den jungen Landsmann, nachdem er seinen Namen gehört hatte, mit überströmender Berzlichkeit. Wenn Ibsen es mit jemand gut meinte, so klopste er ihm mit beredtem Schweigen auf die Schulter oder den Rücken, — und auch der Fremde wurde mit dieser Freundschaftsbezeugung bedacht.

Ber konnte es sein? Es war der junge Schulerud, der Sohn Dle Schuleruds, des ausopfernden Jugendfreundes Ibsens, — jenes Mannes, der in Ihsens schwerster Zeit seine wenigen Schillinge und sein durftiges Logis in der Möllergade mit ihm teilte, und der in seiner begeisterten Freundschaft "Catilina" für selbstentliehenes Geld veröffentlichte.

## Als Björnson erwartet wurde —

achdem ich im Jahre 1879 einen vaterlichfreundschaftlichen Brief von Ihsen erhalten
hatte, worin er mir dringend riet, die französische Hauptstadt zu verlassen und nach München zu
kommen, um dort in Rube an der Universität zu studieren, reiste ich kurz darauf ab.

Wie glucklich war ich, das alte, liebe Munchen wiederzusehen. Es war, wie wenn das verirrte Kind den Weg wiederzefunden hat. Und Ihen empfing mich wie einen alten, lange entbehrten Freund.

Eines Tages, als ich im "Café Probst" Taß, um die norwegischen Zeitungen zu lesen, ersuhr ich, daß Biornson in der Stadt angekommen sei. Am selben Abend teilte ich es Ibsen mit, und auf diesen machte die Nachricht einen überraschend starken Eindruck.

Richt am wenigsten interessiert war Frau Magdalene Thoresen, Ibsens Schwiegermutter, die gerade auf der Durchreise nach Italien bei der Familie zu Gast war. War Björnson doch seit ihrem Aufenthalt in Bergen, wo sie sich kennen gelernt hatten, Gegenstand ihrer Berehrung gewesen!

"Ob er wohl herkommt?" rief sie lebhaft gestikulierend. "Ja, natürlich kommt er! Das muß er ja, aus purer Poksichkeit . . . Welch ein Gluck, ihm noch einmal zu begegnen."

Ibsen und seine Frau sagten nichts, sie tauschten nur beredte Blicke aus. Sigurd lauschte mit gespannten Augen. Bistruftjerne Bistruson, von dem seine Eltern so oft gesprochen hatten, war hier in Munchen und wohnte gar nicht weit von ihnen! Björnstjerne Björnson, dieser Dichterrecke, um den die Parteien kampsten, der den einen ein Halbgott war und den andern ein Teusel, und der von vielen als der erbitterte Gegner seines Vaters betrachtet wurde?

Bar es moglich? Er follte ihn mit eignen Augen seben!

Beinah täglich war ich in dieser Zeit bei Ihsen; und ich merkte, daß eine Unruhe in der Luft lag, eine Spannung, die auch mich schließlich ansteckte und nervoß wie die andern machte . . .

Man sprach von den gleichgultigsten Dingen; aber wenn man es am wenigsten erwartete, tauchte Björnssons Name auf, — er war es, an den wir alle dachten, ohne es zu sagen.

Die Sache war die, daß Björnson sich jetzt schon länger als eine Woche in der Stadt aushielt, Ihsens jedoch noch nicht ausgesucht hatte; sie erwarteten ihn mit einer Ungeduld, die doppelt wirkte, weil sie gebeim gehalten wurde . . . Ja, ich ahnte, daß man es als Glück empfunden haben würde, wenn Björnson plötzlich zur Tur hereingekommen wäre.

Frau Thoresen war ganz untröstlich darüber, daß die Aussicht auf eine Begegnung von Tag zu Tag geringer wurde. Und ihre Phantasie entwickelte manch seltsamen Plan, die beiden von ihr geliebten und bewunderten Dichter zusammenzubringen; es dunkte sie, bier sei eine Mission für sie zu erfüllen.

Als ich Frau Thoresen sagte, es sei schwer, zwei

große Geister unter einen hut zu bringen, drobte fie mir lachelnd.

Übrigens verstand ich es damals nicht, wie Björnssons Anwesenheit in Munchen Ibsens stillen Familienstreis in solche Aufregung versetzen konnte. Ich wunderte mich darüber, da ich die Lage der Dinge gar nicht kannte. Ich wußte nicht, daß Björnson und Ibsen einmal intime Freunde gewesen waren, und daß Ibsen Björnson für manchen Bruderdienst Dankschuldete. Ich betrachtete die beiden Dichterrivalen als von der Natur zu Feinden bestimmt, wie Säson und Stule, und meinte, das Beste für beide Teile ware, wenn ihre Lebenswege sich nie kreuzten . . .

Erst viele, viele Jahre später, als ich Ibsens Briefe an Björnson las, ging mir das wahre Vershältnis auf . . . Wit Erstaunen und Bewegung las ich, was Björnson seinem ältern und unpraktischeren Kollegen gewesen war; geistig und materiell hatte er ihm geholsen. Er hatte Ibsen, der damals der Verzweislung nahe war, nicht nur den Glauben an sich selbst und das Jutrauen zum Leben wiedergegeben, sondern ihm auch eine bürgerliche Existenz zu schaffen gesucht.

"Mit aufopferndem Eifer nahm Björnson sich auch der außern Berhaltnisse an," schreibt Palwdan Kobt in seiner Einleitung zu den Briefen, "verschaffte ihm private Geldhilse und öffentliche Stipendien, verhalf ihm im Marz 1864 ins Ausland und brachte ihn im herbst 1865 in Berbindung mit dem größten Berleger des Nordens, Frederik Begel. Beides, die

Loslosung aus den bedrangten Berhaltnissen in Norwegen und der Gewinn eines hochsinnigen Berlegers, bedeutete für Ibsen eine Befreiung."

Die Briefe Ibsens liefern einen seltnen Beitrag zur Psphologie der Freundschaft, der dadurch doppelt sessend, daß zwei Berühmtheiten in Betracht kommen, die in die Entwicklung unsres Landes tief eingegriffen haben. Die Nachwelt wird dieses Freundschaftsverhältnis wieder und wieder studieren, wird ständig neue Goldkörner darin sinden und es in der Phantasie zu einem Drama oder einer Tragddie umbichten, wie es Ibsen gewiß selbst vorgeschwebt hat, als er die "Kronprätendenten" schrieb.

Erot allem Mißtrauen und aller Bitterfeit von seiten Ibsens, trot allen Zusammenstößen bleibt das Berhaltnis ein reiches und schönes, voll Frühlings-teimfraft —, und Björnsons vom Parteihaß so oft verdunkelte und unkenntlich gemachte Gestalt steigt leuchtend daraus empor in einer Verklarung, die auch seine argsten Widersacher zur Bewunderung zwingen muß.

Aus den Briefen geht hervor, daß gerade im Jahre 1879, — als Björnson München passierte, — zwischen den beiden alten Freunden ein Bruch bestand, der bereits mehrere Jahre andauerte. Die Ursachen waren mannigsache, sie waren politischer und literarischer Natur; besonders fühlte sich Björnson durch den "Bund der Jugend" gefrankt, zu dessen umspmpathischer Pauptsigur, Stensgard, man ihn als Vorbild nannte.

Ibsen traumte jedoch immer von Verschnung und versuchte verschiedentlich, sich Biornson zu nahern. So sandte er ihm einmal durch Begel ein Exemplar der "Stützen der Gesellschaft," ohne jedoch etwas zu erreichen.

Und nun hielt er wieder voller Dankbarkeit die ausgestreckte hand bin — aber kein Björnson kam, um sie in bruderlichem Berzeihn zu drucken.

Eines Tages sagte Sigurd zu mir: "Ich habe gehört, daß Björnson täglich das Case Probst besucht. Durfte ich nicht mit dir einmal dahingehen?"

"Sa, das kannst du dir doch wohl denken. Außerdem ist Biornson mein Pate."

"So! Das hab' ich gar nicht gewußt."

Leider war ich an diesem Tage verhindert, Sigurd zu begleiten; in seiner Ungeduld ging er allein und hatte daß Glück, daß Björnson gerade im Casé anwesend war. Als ich ihn fragte, welchen Eindruck der Dichter auf ihn gemacht habe, antwortete er mit der Begeisterung, die der Jugend so gut ansteht:

"Ein Imperator!"

Bibrnson war langsam, mit majestätischen Schritten, durch das lange Café gegangen bis an den Endtisch, wo die norwegischen Zeitungen gewöhnlich lagen, so daß Sigurd sein Äußeres gut studieren konnte. Auch seine Stimme bekam er zu hören, und diese Stimme mit ihrem wechselnden Tonfall, — sie geht manchmal vom Flüstern in Donner über, — erschien Sigurd sehr bemerkenswert.

Björnson wohnte damals einer Aufführung von "Leonarda" im hoftheater bei, bei der auch ich zugegen war. Das Stud hatte trot einer schlechten Borstellung Erfolg.

Doch nun mußte Ibsen alle hoffnung aufgeben, Bibrnfon zu sehen, der nach wenigen Sagen reiste.

Als ich einmal in Ropenhagen einen Besuch bei Frau heiberg machte, die recht leidend war, kamen wir auch auf Björnson zu sprechen, der gerade in der Stadt weilte.

Frau Beiberg, die den Dichter so gut aus alten Zeiten kannte und sehr verehrte (eines seiner schönsten Gedichte hat Björnson ihr gewidmet), erzählte mir, sie habe ihn täglich erwartet, und sein Ausbleiben bekummere sie. Sein Besuch wurde sie bei ihrer Kranklichteit überaus erfrischen.

Als ich bald darauf Björnson auf einem Diner bei Begel traf, vertraute ich ihm an, was Frau Beiberg mir gesagt hatte. Und ich fügte hinzu: "Sie tun ein gutes Wert, wenn Sie die alte, frankelnde Dame aufsuchen. Die Freude darüber wird besser wirken als alle Arznei."

Björnsons Antwort war nicht gerade ausmunternd; ich merkte, daß er augenblicklich aus irgend einem Grunde auf Frau heiberg nicht gut zu sprechen war, — doch später hatte ich die Genugtuung zu erfahren, daß meine Worte trothem bewirkt hatten, daß Björnson der Kunstlerin einen Besuch abstattete, — seinen letzten; Frau heiberg starb kurz darauf.

Satte ich in meiner Jugend während der Munchner Zeit, — damals, als Ibsen am Fenster stand und nach Bibrnsons bekannter Gestalt ausspähte, — mehr Erfahrung besessen, so wurde ich versucht haben, auch hier zwischen den Parteien zu vermitteln.\*)

<sup>\*)</sup> Diefer Artitel mar zuerst in ber Kopenhagener Beitung "Dolititen" ericbienen. Biornfon fandte barauf bem Blatte folgende Erflarung: "herr J. Paulfen befpricht in einem sompathischen Auffat die Tatfache, bag ich im Jahre 1879 in Munchen mar, ohne henrit Ibfen ju besuchen. Uber Die Grunde ift er im Jrrtum. Benrif Ibfens Ungriffe auf mich waren vergessen. Rein, die norwegische Klagge war die Veranlaffung, daß ich nicht kam. Ich hatte bamals ben Ropf voll von bem Gebanten, ber norwegischen Klagge ben Anhangigkeitscharakter zu nehmen. Ich hatte mich in biefer Sache auch an Benrif Ibfen ge mandt; er follte helfen - wie, weiß ich nicht mehr. 3ch befam jedoch eine ablehnende Antwort, Die mein vaterlandisches Gefühl verlette. Das mar ber Grund. - 3ch glaube jest, bag es nicht richtig gehandelt mar; jedenfalls habe ich mein Nichtfommen bereut."

## Ibsen auf Ulritten

ie Rom von sieben Sügeln umgeben wird, so Bergen von sieben Felsen: Lyderhorn, Ulriffen, Floien usw.

Der hochste ist "Ulrikken", ein breiter, machtiger Koloß, der sofort den Blick auf sich lenkt, wenn man in die "Bucht" einsegelt.

Von diesem Felsen schreibt Golberg in seiner amu- fanten "Beschreibung Bergens":

"Oldrif ist ein sehr hoher Berg, der gen Osten liegt, darauf meist die Wolken ruhen; und wenn Gudwestwind herrscht oder Westwind, wird die Stadt mit uppigem Regen bedacht."

Die Bergener lieben den alten, stolzen Felsen sehr, der wie eine Schutwehr der Stadt emporragt, und besteigen ihn gern, wenn der "üppige Regen" für einen Augenblick pausiert.

Wie begeistert die Bevölkerung von dem Felsen ist, geht daraus hervor, daß er in dem von Bischof Nordahl gedichteten Nationallied der Bergener mit besondrer Liebe genannt wird.

Zu Pfingsten des Jahres 1853, an einem herrlichen Maitag, bestieg Ibsen, der damals in der Blute seiner Jugend stand (er war 25 Jahre alt), Ulristen zusammen mit einer auserlesenen, lustigen Gesellschaft. Ein paar deutsche Musiker, die damals in Bergen weilten, waren mit dabei, so daß man unterwegs Sang und Klang nicht zu entbehren brauchte.

Fruh am Morgen brach man auf, alle in bester

Touristenlaune und gut mit Proviant versehen, wahrend einer der Musiker mit seinem Waldhorn das Echo zwischen den Felsen wachrief.

Man brauchte volle drei Stunden zum Austlieg; und daß dieser, trot der leichten Frühlingsluft, anstrengend genug war, ersehen wir aus Ibsens weiter unten abgedrucktem Gedicht, wo er mit einem Seufzer von "zerrissnen Strümpfen und hosen" spricht.

Ibsen war vergnügt und munter, wie man's in den Zwanzigern ist, — und daß Riffe Holst mit dabei war, trug gewiß nicht am wenigsten dazu bei, seine Stimmung zu erhöhen . . . Das junge, schöne Wädchen, das so voll Eigenart war in seiner Frische, so ausgelassen in seiner Anmut, machte sofort Eindruck auf das leicht entzündbare Dichterherz . . . Und für sie wurde der Tag unvergeßlich; denn es war wohl das erste Wal, daß sie mit dem Manne zusammen war, der durch seine Jugendliebe zu ihr in ihr Leben eingreisen und ihren Namen durch seine Gedichte an die Literaturgeschichte knüpsen sollte.

Als man endlich den Gipfel erreicht hatte, ruhte man aus und bewunderte die großartige Aussicht.

In dem sonnenhellen Maitag genoß man den freisten Ausblick. Vorn lag das breite Tal von Bergen, wechselnd und bunt wie ein reichgestickter Teppich, weiter hinaus der Fjord; im Westen blaute das Weer mit den grauen Scheren, und auf der andern Seite, landeinwarts, sah man schneebedeckte Felsen, vor allem den Folge-Gletscher in seiner blendenden Weiße . . .

Der mitgebrachte Proviant wurde ausgepackt, und

die Beinflaschen wurden aufgezogen. Als der erste Hunger gestillt war, schwangen die lyrischen Bergener die Gläser und brachten eine Gesundheit nach der andern auß; man trank auf die Vaterstadt, auf den Alten: "Ulristen", und auf die anwesenden Damen, die die Wühen der Fußwanderung so tapfer mit ihnen geteilt hatten. Natürlich vergaß man nicht, das oben erwähnte Nationallied zu singen; und die deutschen Rusister, die ganz entzückt von der Naturschönheit unfres Landes waren, nahmen ihre Instrumente vor und setzten ihre Begeisterung in Tone um, die da oben in der Stille der Felsgegend sehr seltsam klangen . . .

Ibsen war auffallend schweigsam. Selbst wo er sich vollauf glücklich fühlte, wie in diesem Augenblick, sand er nicht immer das Wort, das die Stimmung auslöste . . . Er empfand Scheu davor, sein Inneres zu erschließen, — eine Scheu, die ihn sein ganzes Leben lang nicht verlassen und die Freunde oft an einer Annäherung gehindert hat . . .

Da wandte sich eine der jungen, muntern Damen der Gesellschaft an ihn. Es war Fraulein Adele Sparre, eine Tochter des Kriegskommissars Sparre. Sie galt nicht nur fur das asthetische Element im Kreise der Damen, sondern sie malte auch; und da Ibsen in seiner freien Zeit die gleiche Kunst pflegte, so hatte dies sie zusammengeführt.

Sie sagte ju ihm, indem sie mit pathetischer Gebarde auf die Gegend wieß:

"Ift's hier nicht berrlich? Aber jest sollten Gie,

herr Ibsen, als Poet uns etwas Schönes darüber dichten, — etwas zur Erinnerung an diesen Pfingstag."\*)

Ibsen gab eine ausweichende Antwort. Er sei kein Improvisator, konne nicht stehenden Fußes dich= ten u. s. f.

Doch Fraulein Abele drang weiter in ihn. Sie meinte wohl mit Goethe:

"Gebt ihr euch einmal für Poeten, so kommandiert die Poesse —"

Aber das Argument fruchtete diesmal nicht. Des lieben Friedens wegen versprach Ibsen schließlich der afthetischen Dame, bei Gelegenheit wolle er die Tour in einem "Reisebild" beschreiben und es ihr zufenden.

Ein paar Tage darauf erhielt Fraulein Abele das folgende Gedicht. Es hat keinen großen Wert und besitzt wenig oder nichts von Ihlenschem Geprage, aber es gewinnt doch eine gewisse Bedeutung durch den humoristischen Ton.

Die Wanderung nach dem "Ulriffen"

Und das war ein Morgen voll Sonnenschein, Die Bögel im haag jubilieren, Da sah eine Schar über Stock und Stein Zum Tor man hinausmarschieren.

<sup>\*)</sup> Nach einer Mitteilung von Frau Treffelt. Paulsen, Ihsenerinnerungen. 13

Ein Riesenschild, der "Urikken", ragt' Erstarrt in des Taggestirns Rosen, Ein Meerweib hat murrisch uns weisgesagt Zerrissene Strümpse und Hosen.

Und Stunde auf Stunde wir tapfer gehn, Und Jubel erfüllt unfre Seelen. Wir friegten den Folgefondsgletscher zu sehn, Was sollten wir's denn verhehlen?

Doch droben, juchhei, über Klust und Sang Wir lust'gen Gesellen jagen, hier kauerte einst wohl das Zwergenvolk bang, Als sich Riesen mit Riesen geschlagen.

Und Auge und Sinn wie ein Falf so heer Flog über unendliche Weiten, Und senkte die Fahrt über Wald und Meer Rasch segelnd um Schneegebirgs Seiten.

Wie Schwäne, die sehnend gen Süden ziehn, Doch schwimmend auf Wolkenschaume, So hob unsre Sehnsucht die Flügel fühn In wonnigem Frühlingstraume.

Und als wir dann endlich waren zu haus, Da konnten wir nicht verschweigen, Wie tapfere Fußgånger zogen hinaus, Um des Ulrikken hohn zu besteigen.

## Ibsen in Ariccia

ie Norweger, die nach Rom kommen, werden sich nur selten daran erinnern, daß eine bebeutungsvolle Episode in Ihsens Leben — vielleicht die bedeutungsvollste — an Ariccia geknüpft ist, die fleine Stadt am Albanergebirge; und nicht viele werden der Erinnerung an den Dichter wegen dorthin reisen. Und doch liegt das Städtchen Rom so nahe, und die Fahrt durch die Campagna mit den braunen Feldern und den Aquadusten ist sehr interessant.

An einem schönen Frühlingstage, wie man ihn nur in Italien kennt, mit sonnenmilder, berauschender Luft, die gesättigt ist von Blumenodem und Orangenduft, mit leuchtendem, gleichsam perlmutterfarbigem Himmel, unternahm ich meine kleine Pilgerfahrt. Wit der Eisenbahn suhr ich nach Albano. Das Coupé war voll vergnügter, sich lebhaft unterhaltender Römer mit dunkler Gesichtsfarbe; und den ganzen Weg über freute ich mich, ihre melodische Sprache zu hören.

Der Tag begann übrigens schlecht; denn als ich die schöne Brücke passieren wollte, die Albano mit Ariccia verbindet, und von der man eine so prächtige Aussicht genießt, umringte mich ein Schwarm zudring-licher Bettler und Krüppel; und das Ende vom Liede war, daß ich — da ich in jenem Jahr an einer krankhaften Nervosität litt — mit der Bande in Streit geriet, so daß die Polizei sich schließlich einmischen mußte. Übrigens ist diese Gegend schon im Altertum

ihrer Bettler wegen berüchtigt gewesen, was Juvenal in einer seiner Satiren geißelt.

Ariccia liegt auf einer Anhöhe sublich am Fuße der Albanerberge und hat nur einige Tausend Einswohner. Die Physiognomie des Städtchens ist ohne Eigenart, sie ist die aller andern italienischen Kleinskädte; nur sind die Straßen des abschüssigen Terrainswegen gewundener und malerischer als gewöhnlich. Die Stadt ist von Wald und grünen Sohen umgeben, was erfrischend wirft, und nach Westen sieht man gerade auf das Weer hinaus. . .

Ich kam auf den Marktplat mit seiner armlichen Kirche, wo Ihsen am Abend so gerne saß und sich das Bolkstreiben ansah, und wo gegenüber der Kirche der alte Palazzo Chigi liegt, der von Bernini erdaut und von einem großen, vernachlässigten Parke umgeben ist . . Wie oft ist Ihsen in stillem Dichtertraum einsam unter diesen dunklen Steineichen und zwischen diesen aufrechten Zypressen gewandelt! Der Park war nur wenige Schritt von seiner Wohnung entsernt und mußte an heißen Sommertagen einen guten, schattigen Zusluchtsort bieten.

Dann schlenderte ich ziellos durch die Straßen und besah mir die Sauser genau, — die vornehmeren hatten grune Persiennen vor den Fenstern, — und ich hatte gern ersahren, in welchem von diesen Sausern Ibsen damals wohnte . . . Man hatte eine Marmorplatte über der Tur anbringen mussen wie an dem Sause Goethes in Rom.

Vor einer Trattori fagen ein paar Bauern und

tranten, mabrend ein verlaffener Efel, aus vollem Balfe schreiend, unten auf dem Wege stand . . . Trattori mochte Ibsen damals ju feiner "Stammfneipe" gewählt haben? vielleicht die, die ich soeben passierte? Und ich sab Ibsen vor mir mit dem langen haar und Bollbart (erst nach der Beröffentlichung von "Brand" verwandelte er sich in den eleganten Beltmann), mit dem großen, breitrandigen Schlapphut, den die spottsuchtigen Italiener "capellone" nannten, und dem etwas abgetragenen "Runftlermantel" . . . . Wie die Bauern dort sag er por der Trattori mit einem Glase Wein in der Band, einem Glase voll goldnen Genzanoweins, das er im Lichte spielen ließ, bevor er es jum Munde führte, den Augenblick genießend, die Sonnenwarme, die er fo liebte, und fein eignes uppig=regfames Gedankenleben . . .

Alles in allem war's eine gludliche Zeit für Ibsen in Ariccia, eine Friedenspause "zwischen den Schlacheten".

Ich setzte mich auf eine hohe Steintreppe, — eine dieser italienischen Treppen, die bis an den Leib des Pauses hinausreichen . . Ich war in einer eigentümlichen Stimmung . . . Die Erinnerung an Ibsen legte gleichsam einen warmen, wehmutigen Glanz über die Stadt und verdoppelte ihren fesselnden Reiz.

Bor mir lag, blaugrun und neblig, die Campagna gleich einem wogenden Meere, und darüber hinaus zeichnete sich ein blaulicher Streifen ab mit etwas Weißem darauf —: das wirkliche Meer, über

das ein Segel dahinglitt . . . Won ein paar Blumen in einem Fenster schlug mir ein gewürzter, an Banille gemahnender Duft entgegen.

Das Lebensdrama henrif Ibsens zog in großen Zügen an mir vorbei . . . hier in Ariccia vollzog sich der Bendepunkt, hier wurde er er selbst, kam ins Klare über seine Befähigung und die Macht seines Geistes . . . hier vollendete er "Brand", dessen Beröffentlichung wie mit einem Zauberschlage sein Schicksla veränderte . . . Bon jenem Tage an waren seinem Leben Sieg und Ruhm mit allen ihren materiellen Worteilen gesichert.

Und Ihen war hier in Ariccia so zur Arbeit gestimmt wie an wenigen andern Orten. Keine Geselligfeit, keine Fremden störten ihn, so erzählt er in einem Briefe an Björnson, und seine einzige Lekture war die Bibel.

Trop der drudenden Sommerhiße schrieb er fast den ganzen Tag über, vor- und nachmittags; glückliche Inspiration ging hand in hand mit starker Arbeitslust.

"Bahrend dieser Zeit," sagt Lorenz Dietrichson in seinen Lebenserinnerungen ("Svundne Tider"), "stand Ibsen oft früh um 4 Uhr auf und streiste, bevor die Tageshiße begann, in den Wäldern oder in dem großen Chigischen Park umher; stieg die Sonne dann höher, so setzte er sich an den Schreibtisch und schrieb so gut wie ununterbrochen, die sich der Tag neigte; und am Abend saß er gern auf der großen Treppe vor der Kirche und genoß die Kühle."

Und während Ibsen im Schweiße seines Angesichtes

schrieb, empfand er jene lautere Seligkeit, womit der Augenblick der Empfängnis die wahre Kunstlerseele beschenkt... Ein heiliges Mosterium vollzieht sich ... Es ist, als weite sich der Gedanke in unerklärlicher Weise, als suche er das All zwischen himmel und Erde zu umfassen. In diesen großen, zeugenden Augenblicken lebt der Dichter nicht sich allein, nicht in der Zeit, er lebt mit allen und mit der Zukunst...

"If es nicht ein unermeßliches Glucksgeschenk, schreiben zu können?" In diese Worte bricht Ibsen aus in dem langen Brief, den er am 12. September 1865 aus Ariccia an Björnson richtet.

Erlitt die Arbeit ein seltnes Mal eine unfreiwillige Stockung, so unternahm Ihsen einen Abstecher nach Rom, dessen antike Ruhe stets so wohltuend und inspirierend auf ihn wirkte... Er flüchtete in die Peterskirche, der Alltag war verdrängt, und unter der Ruppel Michel Angelos senkte sich über ihn eine Welt der Offenbarung...

"Es hat einzelne Stunden gegeben", sagt er in jenem Briese, "da ich nicht ein noch aus wußte, nicht in der Geldfrage allein, sondern auch weil meine Arbeit nicht vom Fleck wollte. Da trat ich eines Tages in die Peterskirche ein, — ich hatte in Rom etwas zu besorgen, — und da ging mir mit einem Mal eine krastvolle und klare Form für das auf, was ich zu sagen batte."

Ibsen ist im Grunde eine tiefreligibse Natur gewesen... die fromme Kinderlehre hat sich in Stien in sein Gemut eingebrannt. Als wir einmal von der Schöpfungsgeschichte der Bibel sprachen, sagte er ju mir:

"Saben Sie auf die Worte geachtet: "Und Gott sabe an alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut'? Unser herrgott hat also gezweiselt, er hat sich seinem eignen Werf gegenüber kritisch verbalten."

Der Mann, der so spricht, ist fein Freidenker im gewöhnlichen Sinne des Wortes, er bildet sich nicht ein, das Unbegreisliche zu begreifen oder alles zwischen himmel und Erde vernunftgemäß in Rubriken ordnen zu können.\*)

Im "Brand" hat Ibsen sehr viel Selbsterlebtes niedergelegt — "Brand bin ich selbst in meinen besten Augenbliden", sagt Ibsen von sich selbst. Es klingt wie ein verstärkter Nachhall der Stimmungen, die Ibsen in der Peterskirche durchlebt hat, wenn er seinen "Brand" sagen läßt:

| "Un | d do  | t) — |      |         |       | -,  |    |
|-----|-------|------|------|---------|-------|-----|----|
| als | er de | 8 6  | hmer | en&feld | hes ( | Gru | nb |
|     |       |      | -    |         |       |     |    |
|     |       |      |      | Betet'  |       |     |    |
| 200 | tam   | oer  | uge  | Rausch  | рa    | per | Γ, |

<sup>\*)</sup> Während seiner letten Krankheit empfing Ibsen häusig den Besuch eines norwegischen Pfarrers. Es war Christosser Bruun, den Ibsen in seiner Jugend in Italien kennen gelernt hatte, und dessen geistiger Physiognomie einige Jüge des "Brand" entlehnt sind. Das eigentliche Borbild ist wohl Pastor Lammers aus Skien.

ber mich wie Sphärensang entzückte? Was hob mich da zum himmel? Wer durchwob mich da mit Glut und Licht? Hab' ich gebetet da? War Er mein Beichtiger in jener Stunde?"

Ein junges, weißgekleidetes Weib geht unten auf dem Wege vorbei und betrachtet erstaunt den fremden "inglese", der so einsam und nachdenklich auf der Steintreppe sist.

Und beim Anblid' ihrer weißen Gestalt erinnere ich mich ploglich jenes jungen, frommen norwegischen Mädchens, dem Ibsen hier in Ariccia begegnete, — ich sah die Todgeweihte vor mir mit der Glorie der Reinheit um die bleiche Stirn, sie, die das Vorbild der "Agnes" geworden ist.

Rie hat Ibsen spater das stille, von Liebe ersüllte, aufopfernde Wesen Thea Bruuns vergessen können;
— an sie hat er, nachdem sie eines Abends auf einer Gesellschaft zusammengetroffen waren, das Gedicht "Fort!" gerichtet, vielleicht sein stimmungsreichstes, das mit den wehmutigen Zeilen schließt:

"Es war eine Rast nur, Ein kurzer Afford! Sie war ein Gast nur, — Und nun ist sie fort."

Inzwischen war es Abend geworden . . . die Sonne ging nieder, und die Campagna hullte sich in einen

farbigen Schleier, während das Meer leuchtend hervorstrat in goldenem Streifen . . .

Ich verließ die Stadt und ging die Landstraße nach Genzano entlang. Es wanderte sich hier so schön; die Luft war voll frischen Boblgeruchs; am Begrande bildeten ungewöhnlich große violette Ansmonen Sträuße im Grünen, und mich beschatteten die alten Ulmen . . .

Dann kehrte ich um, — es war Zeit, an die Ruckfehr zu denken, — und ging zum Abschied in den Garten des Palazzo Chigi. Da war es friedlich und still, wie in einem Reich der Träume. Der letzte Somnenstrahl traf eine wilde Rosenhecke, die purpurn aufflammte; wie vor unsichtbaren Mächten beugten sich andächtig die sammetdunkeln Ihressen, während die Kirchenglocken gedämpst das Ave Maria läuteten . . .

Alles stimmte den Sinn zur Wehmut, alles flusterte Lebewohl, — und ich gedachte deffen, der hier
einst gewandert war.

Ende

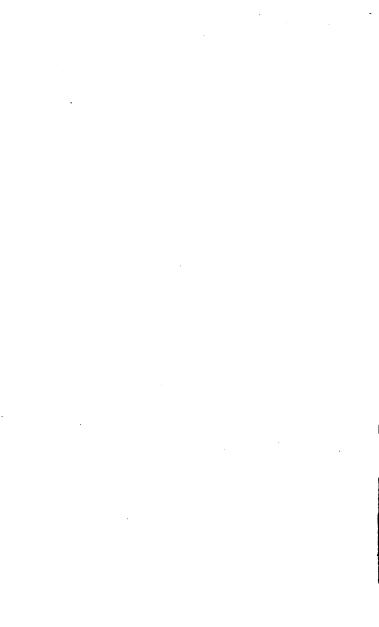



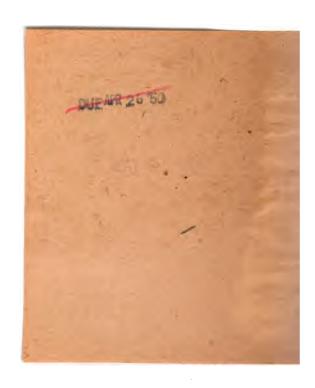



....

